

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

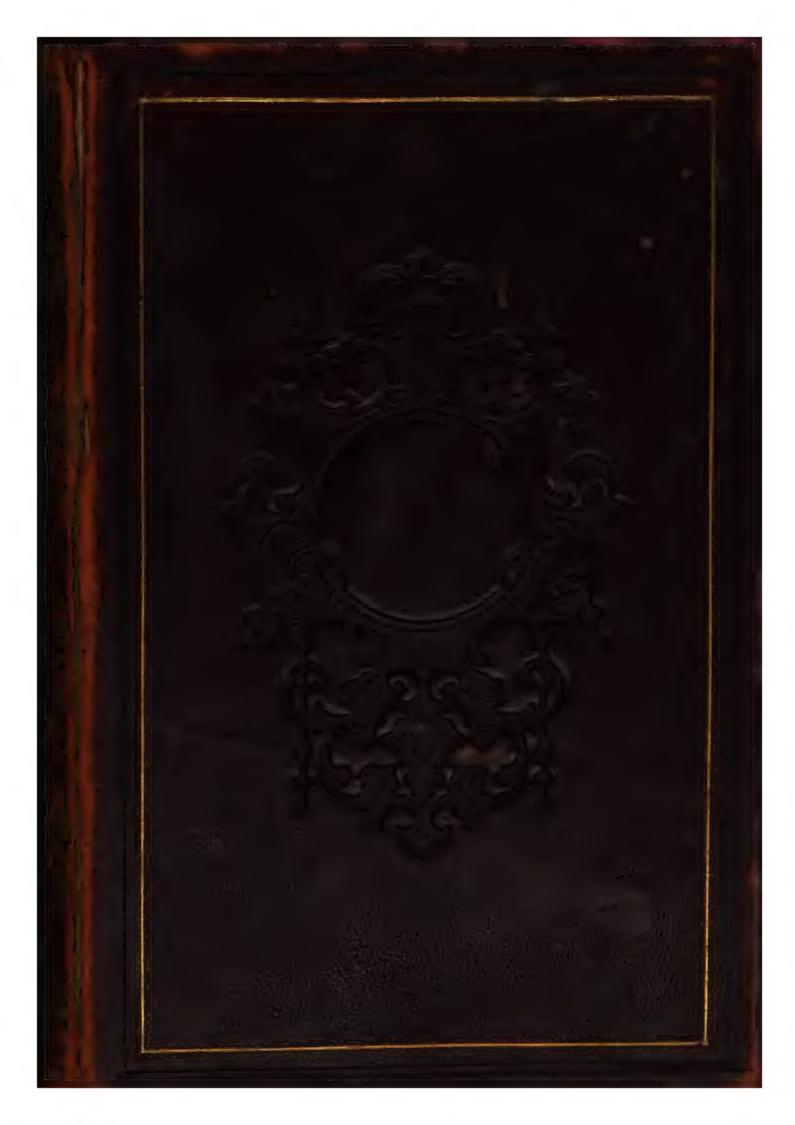







3874 · f. 78

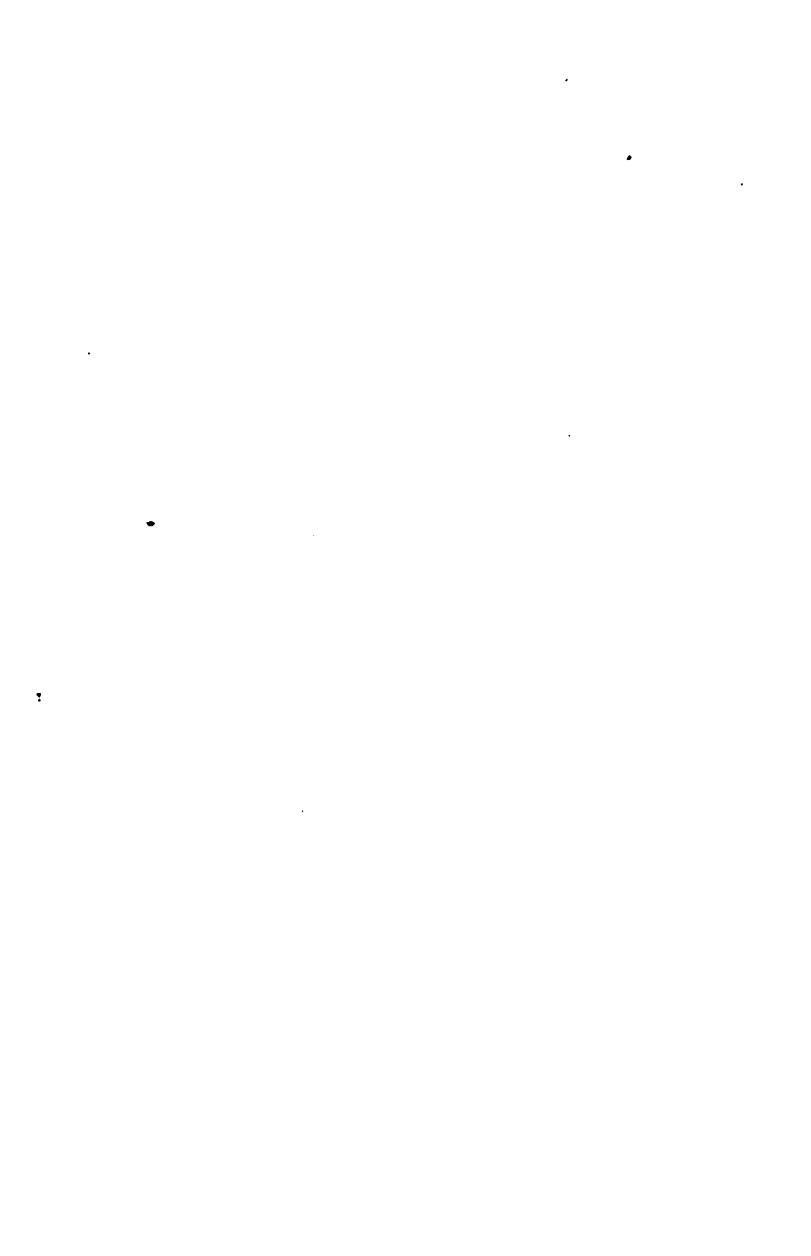

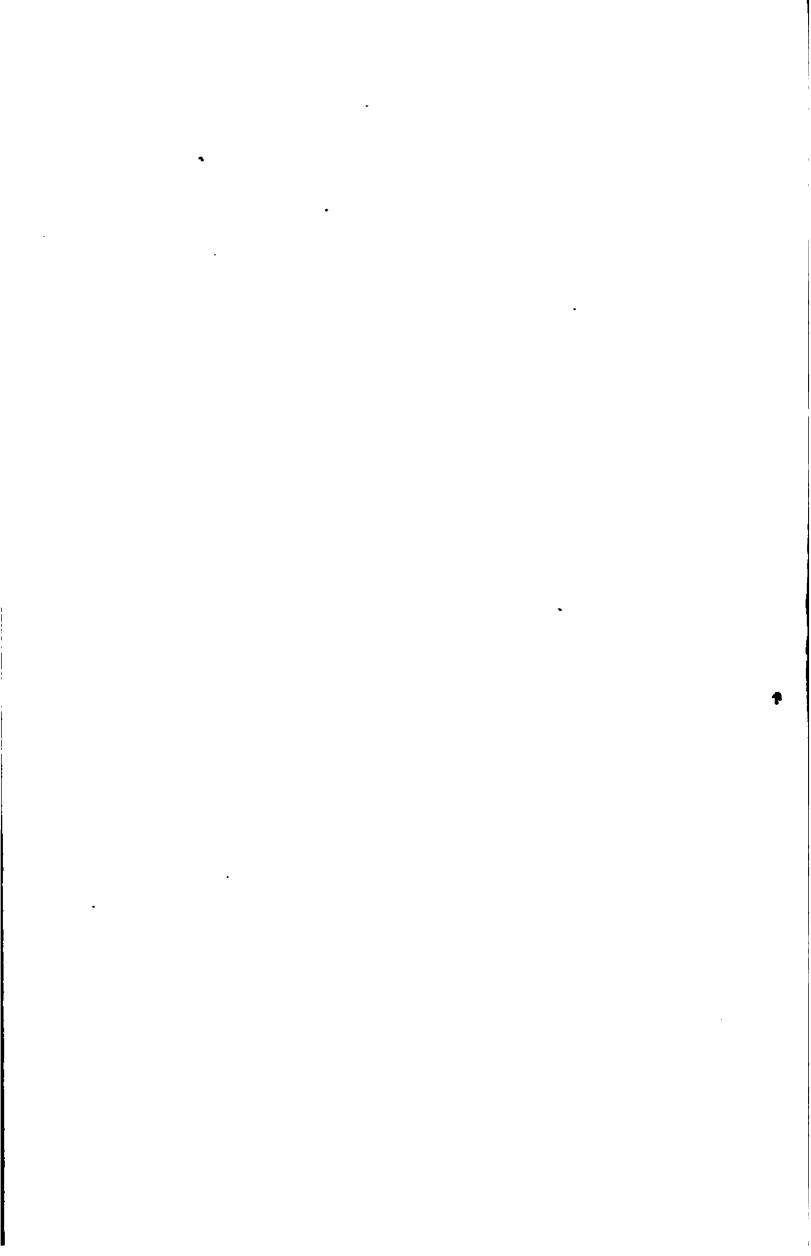

# Dramatische Werke

von

# Gustav Freytag.

Die Brautfahrt. — Der Gelehrte. — Die Valentine. Graf Waldemar. — Die Journalisten.

**Leipzig,** Verlag von S. Hirzel. 1858.





an meinen lieben Freund

## GEORG WITTE

und

## zur Erinnerung

an dessen

glückliche Errettung aus den Wogen des Flusses Velika

am Abende des 16. Marz 1859.





| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   | · |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   | - |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |



## Inhalt.

| Die Brautfahrt ober Kunz von der Rosen.   | &u | ftsp | iel | in | Seite |
|-------------------------------------------|----|------|-----|----|-------|
| fünf Acten                                | •  | •    | •   | •  | 1     |
| Der Gelehrte. Trauerspiel in einem Act    | •  | •    | •   | •  | 113   |
| Die Valentine. Schauspiel in fünf Acten   | •  | •    | •   | •  | 159   |
| Graf Waldemar. Schauspiel in fünf Acten.  | •  | •    | •   | •  | 271   |
| Die Journalisten. Lustspiel in vier Acten | •  | •    | •   | •  | 381   |

-----

|  |  |  | 1 |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 1 |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  |   |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | • |
|  |  |  | í |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | - |

## Die Brautsahrt

ober

Kunz bon der Rosen.

-**%** 

Lustspiel in fünf Acten.

(1841.)

## Personen.

Marimilian, Erzherzog von Desterreich, Sohn Raiser Friedrichs III. Rung von der Rofen, sein luftiger Rath. Maria, Herzogin von Burgund, Tochter Karls des Kühnen. Margarethe von England, ihre Stiefmutter. Frau von Salmin, Oberhofmeifterin. Abolf Graf von Ravenstein Johann Herzog zu Cleve Der Bischof von Lüttich herr von Remont Philippus, Sohn Adolfs von Ravenstein. Der Bischof von Met Gesandte Maximilians. Ludwig von Baiern Georg von Bernegg, beutscher Ebler. Der Graf von Monrepas, ein Provençale. Dliver, Barbier König Ludwigs von Frankreich Der Sprecher ber Bürger von Gent. Bannes, ein Bürger von Gent. Der Schultheiß von Tirlemont. Ein französischer Herold. Rrollo, ein fahrender Spielmann. Rabscha, Zigeuner. Gine Alte. Runi, ein Bitherschläger. Matthaus Schwarz, Bube bes Kunz von der Rofen. Deutsche und burgundische Fürften und Edle, frangofische Reiter, Bürger, Bolf, Pagen, Trabanten, Gauner u. f. w.

## Erster Act.

**∞‱**⊸

## Erfte Scene.

Straße in Gent. Abend. Ein haufe Bolf mit Spießen und Windlichtern, bazu Pannes, ber Weber.

Einzelne Stimmen. Holla! Lichter her! Faceln! Hannes (hereinstürzend). Die Sturmglocke läutet, rettet euch! Die Franzosen stehen vor der Stadt.

Einzelne. Bort den Bannes!

Einer. Steigt auf die Treppe, Meister Hannes.

Hannes. Hört, ihr Bürger von Gent, wir sind ver= rathen, das Unglück ist da; der König von Frankreich ist in Flandern eingefallen, in wenig Stunden wird er vor die gute Stadt Gent ziehen, und bann gnade Gott uns Allen.

Einzelne. Vorwärts, zieht ihm entgegen.

Hannes. Es ift zu spät, sag' ich euch; wir sind verrathen durch die Herzogin Maria und ihre Räthe, sie wollen uns an das deutsche Reich verkuppeln, mit dem Maximilian verheirathen, dem Wildfang, der uns in die Tasche stecken wird und unsere Bagen dazu.

Einzelne. Das leiden wir nicht!

Hannes. Recht so, und der König von Frankreich will es auch nicht leiden; er ist uns stets ein guter, gnäsdiger Nachbar gewesen, gar nicht stolz, immer freundlich, und hat auch einen Sohn, welcher für unsere Herzogin paßt; aber die Herzogin ist ein Kind und sträubt sich gegen ihr Glück, und hat dem französischen König auf seine Wersdung grob geantwortet, darüber nun ist er zornig geworden und in unser Land gefallen.

Einzelne. Last uns ihn hinausjagen.

Hannes. Rein, laßt uns die schlechten Räthe hin= ausjagen, dafür bin ich und mancher Andere, und wer keine Nachtmütze ist, kommt mit zum Rathhause.

Viele. Auf zum Rathhause!

Sannes. Solla! Bormarts! (Alle ab.)

Bifcof von Luttich mit einem Diener.

Bischof. Alles geht nach Wunsch, das Volk ift in Gährung. Hier nimm die Briefe, den einen übergieb dem Boten von Frankreich, mit dem andern reitest du selbst auf heimlichem Wege in das französische Lager. Ich höre Tritte, fort mit dir. (Diener ab.)

Ravenstein , Philippus , Trabanten mit Binblichtern. Der Borige.

Ravenstein. Wer da?

Bisch of. Sankt Andreas für Burgund.

Ravenstein. Ihr, Vetter von Lüttich? wollt ihr euer heiliges Haupt dem Sturme dieser Nacht entgegenwerfen? Geht nach Hause, Herr Bischof, die Luft weht rauh für kahle Scheitel.

Bisch of. Ich gehe nach bem Rathhause, zum Frieden reden, dort erwarte ich cuch. Lebt wohl, Vetter. (Bischof ab.)

Ravenstein. Ich traue dem Priester nicht, er weiß mehr von diesem Aufruhr, als ein getreuer Mann wissen darf. — Zum Schlosse, Philipps, besetze die Thore und schütze die Herzogin, ich gehe, das Gesindel zur Ruhe bringen.

Philippus. Bater, fie merben bir ein Leib thun.

Ravenstein. Still, sie kennen mein Schwert. Fort mit dir, schütze die Base Marie und halte das Schloß, so wächst dir vielleicht aus dem Grunde dieses Aufruhrs ein Myrtenreis und die Herzogskrone. Gott mit dir, mein Anabe! (Ab zu verschiedenen Seiten.)

### Bweite Scene.

Haibegegend mit Baumen. Racht. Dliver und Rrollo.

Oliver. Wenn die beiden Fremdlinge, welche ihr zu eurem Rest locken sollt, in euren Händen sind, so haltet sie durch List oder Gewalt fest, bis zum ersten Hahnenschrei. Dann werden französische Reiter kommen, ihnen übergebt die Gefangenen. Der Hauptmann wird euch den Lohn reichen, ihr mögt ihn daran erkennen. Seid klug und vorssichtig.

Rrollo. Sorgt nur, daß die französischen Reiter zu rechter Zeit hier sind, an uns soll es nicht fehlen. — Hört ihr den Specht in die Borke hacken? es ist ein Zeichen unseres Spähers, die Vögel sind im Garne.

Einzelne. Das leiden wir nicht!

Hannes. Recht fo, und der König von Frankreich will es auch nicht leiden; er ist uns stets ein guter, gnäsdiger Nachbar gewesen, gar nicht stolz, immer freundlich, und hat auch einen Sohn, welcher für unsere Herzogin paßt; aber die Herzogin ist ein Kind und sträubt sich gegen ihr Glück, und hat dem französischen König auf seine Wersdung grob geantwortet, darüber nun ist er zornig geworden und in unser Land gefallen.

Einzelne. Laßt uns ihn hinausjagen.

Hannes. Rein, laßt uns die schlechten Räthe hin= ausjagen, dafür bin ich und mancher Andere, und wer keine Nachtmütze ist, kommt mit zum Rathhause.

Biele. Auf zum Rathhause!

Sannes. Solla! Bormarts! (Alle ab.)

Bifchof von Luttich mit einem Diener.

Bisch of. Alles geht nach Wunsch, das Bolk ift in Gährung. Hier nimm die Briefe, den einen übergieb dem Boten von Frankreich, mit dem andern reitest du selbst auf heimlichem Wege in das französische Lager. Ich höre Tritte, fort mit dir. (Diener ab.)

Ravenstein , Philippus , Trabanten mit Windlichtern. Der Borige.

Ravenstein. Ber ba?

Bisch of. Sankt Andreas für Burgund.

Ravenstein. Ihr, Better von Lüttich? wollt ihr euer heiliges Haupt dem Sturme dieser Nacht entgegenwerfen? Geht nach Hause, Herr Bischof, die Luft weht rauh für kahle Scheitel.

Bisch of. Ich gehe nach bem Rathhause, zum Frieden reden, dort erwarte ich cuch. Lebt wohl, Vetter. (Bischof ab.)

Ravenstein. Ich trauc dem Priester nicht, er weiß mehr von diesem Aufruhr, als ein getreuer Mann wissen darf. — Zum Schlosse, Philipps, besetze die Thore und schütze die Herzogin, ich gehe, das Gesindel zur Ruhe bringen.

Philippus. Bater, fie merben bir ein Leib thun.

Ravenstein. Still, sie kennen mein Schwert. Fort mit dir, schütze die Base Marie und halte das Schloß, so wächst dir vielleicht aus dem Grunde dieses Aufruhrs ein Myrtenreis und die Herzogskrone. Gott mit dir, mein Knabe! (Ab zu verschiedenen Seiten.)

### Bweite Scene.

Saidegegend mit Baumen. Racht. Dliver und Rrollo.

Dliver. Wenn die beiden Fremdlinge, welche ihr zu eurem Rest locken sollt, in euren Händen sind, so haltet sie durch List oder Gewalt fest, bis zum ersten Hahnenschrei. Dann werden französische Reiter kommen, ihnen übergebt die Gefangenen. Der Hauptmann wird euch den Lohn reichen, ihr mögt ihn daran erkennen. Seid klug und vorssichtig.

Krollo. Sorgt nur, daß die französischen Reiter zu rechter Zeit hier sind, an uns soll es nicht fehlen. — Hört ihr den Specht in die Borke hacken? es ist ein Zeichen unseres Spähers, die Vögel sind im Garne. Oliver. Wo ift mein Gaul?

Krollo. Der Kuni hält ihn bei der verfallenen Hütte. Macht fort, daß euch nicht der Hufschlag verräth.

Oliver. Roch einmal, seid klug und haltet fest.

(Dliver ab.)

Rabicha friecht feitwarts aus bem Gebuich.

Radscha. Bist noch hier? Sie kommen, ch' die alte Eul' von hier bis zu unserer Hütte fliegt.

Rrollo. Saft du nach dem Gebote gethan?

Rabscha. Wie du mir befahlst. Ich wand mich Tag und Nacht auf der Spur der Fremdlinge, erreichte sie heut' im Abendschein vor der blutigen Herberge. Waren zwei Männer, der eine mit dem Nacken eines Kampstieres, der andere ein schlanker Edelhirsch, das dritte war ein weischer Bub', ein Affensohn. Sie wollten vorwärts nach Tirlemont, doch der rothäugige Wirth hielt sie auf und ich that den Rossen Böses in die Trankeimer, da wurden sie schwach und zitterten. Dennoch wollten die Männer nicht rasten, ließen die Pferde im Stall des Wirthes und zogen mit dem Buben auf dem falschen Wege vorwärts, den ihnen das Rothaugezeigte. Ich kreiste um sie her auf dem Sumpspfade, sie arbeiten heftig nach der Höhe, hörst du das Riedzgras rasseln? sie kommen.

Rrollo. Es sollen drei sein, ich höre nur zwei= mal zwei Füße.

Radscha. Das Kind wird getragen, es ist matt. Krollo. Gut. Nach Mitternacht ist das Werk gethan; der Kuni soll sie zu unserer Hütte führen. Radfcha. Krollo, mahre dich; fie find stark. Der Junge hat die Augen und Fänge des Bergadlers.

Rrollo. Will der Adler in dem Sumpfe nisten, so werden ihm die Krallen stumpf. Sie sind in meiner Hand. Rabscha. Fort, da sind sie. (Beide ab.)

Mar, Rung, welcher ben Matthans Gowarg tragt.

Mag. Komm herauf, Kunz! hier ist trockner Grund und Haidekraut.

Runz. Du hast mich sehr gemißbraucht, Schwager Max. Seit zwei Stunden ziehst du mich durch Busch und Moor hinter dir her. Ja, wäre ich ein seichter Fant wie du, du königliches Irrsicht auf burgundischer Haide; aber ich bin ein Sumpfgespenst mit Vater= und Muttergefühlen, ich muß mein Junges mit mir herumtragen. (Legt dem Matthäus auf den Boden.)

Max (sich zum Anaben niederbeugend). Armer Bube! der lange Weg hat seine Kraft erschöpft, er liegt wie ein Todter, schaffe Wasser, Kunz, er ist ohne Leben.

Runz. Ohne Leben? Das wär ein Glück für die Welt, aber leider lebt dieser hartnäckige Anorren so gut, wie du und ich. Heda, Matthäus Schwarz aus Augsburg! — umsonst, keine Raße schläft so fest.

Max. Sieh, er ist ohnmächtig.

Runz. Der Junge stammt aus einer Kürschnerfamilie, er kann nur ohnmächtig werden, wenn die Hafenfelle aufschlagen. Heda, bu holde Bluthe der Spießburgerlichkeit, wach' auf!

Matthäus. Mutter - mich schläfert.

Runz. Merkst du wohl? Er schnarcht wie ein Dachs und schläfert doch noch nebenbei; es ist wunderlich, was für Stärke im Schlafen solch' ein Städter besitzt.

Mag. Er hält dich für seine Mutter. Komm, Büblein, ich will dich zurechtlegen und gegen den Nachtthau schützen, du bist ihn nicht gewöhnt. (Nimmt seinen Mantel ab und wickelt ihn um den Kleinen.)

Runz. Halt, noch eine Frage. Höre, Augsburger, wo hast du unsern Mundvorrath, den Beutel mit Weizen= kuchen und Rauchsteisch, den ich dir in die Hand gegeben?

Matthäus. 3ch hab's gegeffen.

Kunz. Gegessen? Alles? Nun so sei dir Gott gnädig! — Zwei Stunden hab' ich dich getragen, weil ich dich für einen Theil unseres Brotsackes hielt, und du Wolf hast mir durch heimliches Essen vergolten und ich kann hungern.

Max. Das haben wir auf der Jagd oft gethan. — Hör', Meister, es war ein großer Narrenstreich, das Kind auf unserem heimlichen Ritt mitzunehmen.

Runz. Ja, es war ein tüchtiger Narrenstreich, und ich bin stolz darauf. Ich sage dir, der Bub' ist mir nothzwendig, wie der Schelle ihr Steinchen. In meinem Leben hab' ich kein Kind gesehen, dem die Spießbürgerei so bretterzdick an den Kopf genagelt war. Aber sein Vater ist ebenso. Ich habe diesen Stock wie einen Brand aus dem kalten Feuer der Nüchternheit gezogen, und hoffte ihn zu einem recht tollen, garstigen Taugenichts zu machen. Ich ließ ihm mit großen Kosten neumodische Hosen nähen, ein Bein schwarz, das andere goldgelb: ich zwang ihn zum Fenster einzusteigen, während die Thür offen stand; ich lehrte ihn bei Obstweibern

Schulden machen und seine Gevattern verachten, ich hab' ihm mit eigner Hand das haar verschnitten und zugestutt, daß es ihm in zwei Hörnern auf dem Ropse stand und er aussah, wie Beelzebubs Schwager; ich hab' ihm einen weißen Knebelsbart von Ziegenhaaren umgebunden und so auf den Marktsplatz geführt; kurz, ich hab' ihn sorgsam und zärtlich, recht wie ein Vater behandelt; doch Alles war vergebens, er blieb ein trocknes Wurzelmännchen. Mir aber dient er statt meisnes Gebetbuches, denn wenn ich ihn ansehe, muß ich immer an die Jämmerlichkeit dieser Welt denken.

Mag. Ei, du toller Gesell, denke in Zukunft auch das ran, daß Maximilian von Desterreich seinen Mantel um den getretenen Wurm geschlagen hat. Er ist zu schwach für dein närrisches Treiben, — nichts mehr, Kunz, der Knabe soll frei werden.

Runz. Meinetwegen. Ich bin just gelaunt mit den Fröschen dieser Sumpfe Freundschaft zu schließen und der ersten besten Fledermaus, welche über den Weg fliegt, die Pfoten zu kussen. Mich gelüstet nach einer Bekanntschaft in dieser unbekannten Gegend, denn ich sehe, ich sehe, daß wir sehr einsam und verlassen sind.

Mag. Schau' nach ber Höhe. Die Sterne über uns find gute Freunde von Desterreich her. Gerade über uns fährt der Wagen und dort unten im Norden läuft der kleine Bar.

Runz. Schaffe mir den Wagen dort oben nebst zwei starken Gäulen und einem getreuen Fuhrmann, der in dieser Hexengegend Bescheid weiß, oder hole mir wenigstens einen Schinken deines Freundes, des kleinen Bären, gut gebraten und bereitet, dann, Herr, will ich deine hohe Bekanntschaft in Ehren halten und dein Lob so laut singen, als jest mein Magen deine Schande bellt. So lange du aber das nicht kannst, bleib mir vom Leibe mit deiner luftigen Freundsschaft.

Max. Schäme dich, du willst mein lustiger Rath sein, und hast von deiner Namensschwester, der Rose, nichts als ein gesenktes Haupt und Dornen. Du erfüllst die Pflichten eines Narren schlecht genug.

Kunz. Ich bin aller Pflicht gegen dich los und ledig. Als du mich batest, dein Rarr zu werden, gabst du dir das Ansehen eines unschuldigen und gemeinen Königs-sohnes, der manchmal einen Lehrmeister braucht, um zu erschren, daß die Esel grau sind. Aber du hast mich durch einen Schein von Vernunft betrogen, den du spisbübischer Weise angenommen hattest. Jest seh' ich ein, daß du selbst nur ein Narr bist, — mein armes, armes Närrchen. (Stüst den Kopf in die Hand.)

Max (ihm bie Hand wegziehend). Runz, mein Freund, was hast du? sieh mich an.

Runz. Willst du denn nicht hören und glauben, daß wir entdeckt sind und ein tückischer Feind auf dich lauert? Herr, deine Räthe und Fürsten in Aachen glauben dich auf einem Jagdzug in irgend einem ehrlichen deutschen Busche gut aufgehoben, und du ziehst wie ein fahrender Schüler durch dies Land, wo burgundischer Hochmuth und französische Hinterlist jedem deutschen Herzen Unheil brüten und dir zu allermeist. Wan sagt, ganz Burgund sei mit den Spähern des Königs von Frankreich angefüllt, und glaube

mir, auch wir find durch Schelmerei zu franken Pferden und auf diese Mordhaide gekommen.

Mag. Run, du bedächtiger Rath, warum bestandest du darauf, Rosse und Herberge zu verlassen und zu Fuß nach Tirlemont zu eilen?

Runz. Weil dies die einzige Hoffnung war, die Stadt und unsern Boten zu erreichen, aber freilich der Schurke von Wirth hat uns in die Sumpfe gewiesen.

Max. Sorge nicht, Ludwig von Frankreich weiß nichts von unserem Zuge.

Runz. Wenn er es aber mußte, du warst ein Boglein für seine Käfige.

Max. Wir sind ihm zu schnell, auch hat Ludwig kein Bauer, welches fest genug ware, die Brut des deutschen Adlers zu halten.

Rung. Das ift die lette Hoffnung.

Max. Die lette Hoffnung ist Gott dort oben, hier der Arm und der harte Stahl, die drei haben den Max wohl durch Schlimmeres durchgeführt. Aber in der That, meine Seele dürstet nach einem Abenteuer, wie eine Maid nach den Küffen ihres Freundes; seit dem ungarischen Feldzug hab' ich nichts getragen als ein Seidenwamms, und mein schlimmster Feind war ein Rehbock. Kunz, so ein Abenteuer wünsch' ich mir, wo das Herz lustig an die Rippen schlägt, und der Mann fühlt, daß er ein Mann ist. Ja, könnt' ich mir durch mein Schwert die Herrin von Burgund verdienen, nur einen Gruß ihres Auges erhaschen!

— Wir waren kleine Kinder, als uns die Läter verlobten. Der spätere Born der Bäter hat uns getrennt, aber mit

meiner Seele wuchs bie Rose fort, welche einst die alten Herren zu Trier in das Herz des Anaben gelegt; ich bin jest ein Mann geworden und die Blume meiner Liebe ift aufgeblüht. — Sieh, Rung, Maria hat viele Freier, selbst der schwächste darf ihr fagen: schau', Mait, ich bin auch ba, Rur ich, der Raisersohn, bin durch die nimm mich. Politika ausgeschlossen von ihrem Hofe und foll wie ein Verfehmter an den Grenzen ihrer Beimath umberschleichen. Willst du mich tadeln, wenn ich ungeduldig werde und mei= nem Boten an ihrem Sofe ein Stud Wege entgegenreite? Mich drängt es, alle Spinnengewebe ihrer bedächtigen Unterhandlung zu zerreißen. Bei Sankt Georg, sie sollen mir's schnell zu Ende führen, oder ich werfe mein gutes Rampfroß auf die Straße nach Gent, reite vor den Palaft, hebe sie in den Sattel und führe sie als Braut heim in meines Baters Saus.

Rung. Rur zu, Mag, bu redest ganz wie ein Heckenreiter.

Mag. Sorch, wir find nicht allein.

Borige. Runi (im Anfange hinter ber Scene.)

Runi (fingt). Häslein, Häslein im grünen Tann, Hüte dich vor dem Jäger, Entflieh, entflieh dem wilden Mann.

(Tritt auf.)

Max. Halt!

Runz. Diese Bruchgegend erzeugt alle Arten Gespenster, das ist ein fingendes (Kunt anfassend). Steh, Rach=
tigal!

Runi. Faffe mich nicht fo rauh an, fremder Gerr.

Mag. Wer bift Du?

Runi. Der arme Runi, Berr, ein Bitherschläger.

Rung. Ich wollte, du führtest statt der Zither einen Wurstkessel.

Max. Kannst du uns zu Menschen führen? Wir find irre gegangen und suchen eine Herberge.

Run i. Hütet euch vor den Menschen, sie sind treulos und falsch, wie das Mondenlicht.

Max. Sprich, Knabe, ist ein Obdach in der Rähe?

Run i. Die Gegend ist verrufen, entstieht, so schnell ihr könnt; ein treuer Mann findet sein Obdach überall, so weit der Himmel reicht.

Kunz. Ein spruchreicher Kobold. — Komm, Junge, und wenn dein Wamms von einem irdischen Schneider genäht ist, sprich im verständlichen Deutsch, kannst du uns zu einem Nachtlager weisen?

Kuni. Zur linken Hand, dort hinter den weißen Birken lagert die Bande meines Ohms, Spielleute, Gaukler und Luftspringer.

Max. So komm, Büblein, du sollst uns hinführen.

Runi. 3ch nicht, behüte euch Gott vor ihnen.

Max. Was soll das?

Runi. Ich fange keine Bögel, ich bin keine Leim= ruthe (läuft ab).

Mag. Halt' ihn!

Kunz. Fort ist er. Max, das war ein Nachtgeist, mir graut ein wenig.

Max. Geist oder nicht, er sprach von einem Lager, laß uns darauf losgehen.

Rung. Er prophezeite Bofes, bute bich, Gerr.

Mag. Romm, ich wette, wir finden das Gespenst bei jener Bande wieder.

Runz. (Matthäus aufhebend.) Gut, wenn du dich mit Gewalt in einen Ameisenhaufen setzen willst, ich setze mich auch hinein. (Alle ab.)

### Dritte Scene.

Das Innere einer verfallenen hutte. Eine Thur, seitwarts in der hohe eine Dachluke.

Arollo, Rabica, die Alte und andere Baldgefellen treten herein, die einen tragen einen Reffel über tragbarem Feuerherd, andere Schemel und ein Strohlager.

Krollo. Schnell, ihr Männer! Alte, rühr' ben Löffel, die Gäste kommen. Hierher, Radscha! (bei Seite) bu sagst, sie find uns zu stark?

Radscha. Holt einen Bader, eh' ihr euch gegen fie werft. Der Lehmboden wird heut Nacht weich von rothem Blut.

Arollo. So mögen die Reiter ihre Röpfe baran wagen, wir übernachten die Fremden hier in der Hutte, schließen sie ein und umstellen das Haus mit Wachen.

Radscha. Mir schwant Boses. Mein Messer zer= sprang heut' an einer Kniewurzel, das bedeutet Unheil.

Krollo. Thor, das bedeutet ein neues Heft von Silber.

### Borige. Runi.

Runi (tritt auf).

Rrollo. Still, der Kuni! — Tod und Teufel, wo hast du die Fremden?

Runi. Ich bin feine Leimruthe.

Krosso. Daß dich die Erde verschläng', Starrkopf! Kuni. Ich fürchte dich nicht, Ohm; wer ein Judas ist, hat keine Kraft in den Augen und in der Hand.

Rrollo. Ratter, das sollst du sehen. (Fährt auf Runi ein.)

Erster Gauner (bazwischenspringend). Thu' dem Bu= ben kein Leid, es hat uns noch immer Unglück gebracht, wenn er weinte.

3 weiter Gauner. Ja, wir leiben's nicht, komm zu uns, Kuni.

Krollo. Hat euch der Satan bethört, daß ihr dem ungerathenen Kind gegen seinen Ohm helft?

3weiter Gauner. Satan ober nicht, wir thun's.

Erster Gauner. Wenn uns der Satan gegen dich hilft, werden zwei Teufel einander beim Kopf packen.

Krollo. Das war dein lettes Wort! Radscha, zu mir! (ziehen die Messer.)

Runi (zwischen sie tretend). Haltet Ruh, ihr Männer, thut ihm kein Leid, er ist ein Schelm, aber mein Ohm; nein, ihr sollt ihm nichts zu Leide thun. — Horch, der Fußtritt frommer Leute!

Borige. Max. Rung. welcher ben Matthäus trägt.

Rung. Brr! Gine faubere Bunft!

ì

Max. Wollt ihr zwei verirrte Wanderer und ein Rind an eurem Herd aufnehmen? Wir bedürfen Ruh und Speise, ihr sollt uns dankbar finden.

Rrollo. Tretet näher, ihr Herren, seid gegrüßt. — Ein großes Gluck, daß ihr uns gefunden habt, denn die

Rachtluft der Haide ist ungefund, und ich übe gern Gast= freundschaft, wenn ich auch wenig hab'. — Sett euch zum Feuer, was im Ressel liegt, soll euer sein.

Mag. Dank, guter Meister! Grobheit und Tücke wohnen oft dicht an den Gotteshäusern und hier in der gott= verlassenen Dede sinden wir die ehrlichste Höslichkeit von der Welt; ihr seid ja ein recht artiger Kauz. (Sest sich zum Feuer.)

Kunz (Krollo am Kinn fassend). Und welch' ein gott= scliges Gesicht! Max, ich wette, es ist in einer falschen Rünze geprägt, das Kupfer scheint durch.

Mag. Nein, das ist echtes rothes Gold, es ist der heiße Wein von Burgund. — Was hast du im Ressel, Mut= ter? gieb her (ist). Ihr seid eurem Zeichen nach ein Spiel= mann?

Krollo. Ja, Herr, ein armer Spielmann, der mit der Geige ein kümmerlich Brot erbittet.

Max. Run, Meister, wenn du mit all den handsesten Gesellen bittest, möcht' ich wissen, wer frech genug sein könnte, dir etwas abzuschlagen. — Aber hör', ich bin ein Freund deiner schönen Kunst, thu' mir die Liebe und singe und spiel' ein lustiges Lied. Dein Imbis wird uns um so besser schmecken, und das muß dich freuen, wenn du ein guter Wirth bist.

Krollo. Berzeiht, Herr, meine Rehl' ist heiser von der Rachtluft. Aber mein Schwesterkind dort soll euch singen.

Max. Ei, der zierliche Bub' von der Haide. Nimm die Zither, mein Anabe, laß deine Kunst hören.

Runi. Ich finge nicht.

Krollo. Bube, du thuft es, oder -

Max. Rein, Meister, thut ihm kein Leid. Der Gesang soll eine freie Kunst sein, auch der Waldvogel singt nur, wenn ihm das Herz gegen die Brust klopft.

Runz. Alte, was ist in jenem Fasse? gieb nur her. Ich weiß ohnedies nicht, mit welcher Münze wir euch bezahlen werden, da geht das so in einem hin. (Schentt sich ein.) Ich wette, mein Matthäus dort rauft sich im Traume die Haare, weil er vor Schläfrigkeit nicht essen kann. — So schweigsam, gutes Weiblein? Vielleicht weißt du einen alten Spruch, oder ein feines Lied, wie zum Beispiel:

Brummfater und die Brummfate, Die thaten zur Kirmes gehn, Da tanzte mit ihrem Schate Die alte Kat' gar schön.

So in der Art, lag boren.

Alte. Das Hähnchen brät, hat zu laut gekräht, jest liegt's im Topf, der arme Tropf.

Max. Da hast du dein Theil, Herr Ritter von der Rose. Das Röslein hier laß unberührt, sie ist dir zu stachlig.

Kunz. Die alte Seele spricht wie eine echte Hege in Versen. Max, du bist ja auch ein Versemacher, begrüße das Handwerk. (Restelt sein Schwert los.) Selbst der Strahl ist seucht geworden in dieser Hexengegend.

Rabscha. Will ihn blank machen, gebt her.

Kunz. Ich danke dir, Schwarzhaar. Er ist ein groß= mäuliger Gesell und nicht gut ihm nahe zu kommen. Ich bitte dich, geh' ihm aus dem Wege. — Max, ich bin schläfrig. Freytag, bramat. Werke. Max. Weist uns ein Lager an, Freund Spielmann; mit dem Morgengrau brechen wir auf, ihr mögt uns dann den Weg nach Tirlemont zeigen und unsern Dank nehmen.

Krollo. Ihr sollt mich bereit finden. Steht auf, ihr Leute, fort mit euch! Hier ift euer Lager, ihr Herren.

Radscha (bei Seite). Hute dich vor dem Runi.

Krollo. Still. Das Rind ift murrisch, aber treu.

Dag (am Lager ben Mantel ausbreitenb). Gott mit ench!

Runi (im hinausgehen an Kunz tretend, ihm den hut vom Boben aufhebend). Seid auf eurer hut!

Rrollo. Bas fpricht ber Bube?

Rung (zu Kuni). Du bist ein artiges Kind. Meinen Hut? ich danke dir. Guten Schlaf, Meister Spielmann!

Arollo. Frohes Erwachen! (Ab mit Kuni und seinem Saufen.)

### Mar, Kunz.

Rung. Höre, Max, wenn hier nicht Verrätherei ge= kocht wird, will ich ein Hanswurft sein.

Max. Laß sie tochen, wir find ja zu zweien.

Rung. Und ihrer an die funfzehn, ein schönes Rechen= Exempel, wir muffen dabei in die Bruche kommen.

Max. Sorge nicht. Zwar haben sie arge Gauner= gesichter, aber an uns wagen sie sich nicht. Ich bin müde, Kunz, wache eine Stunde für mich, dann löst ich dich ab, und du sollst schlafen.

Kunz. Wenn ich nämlich in einer Stunde noch Augen zum Zumachen hab'. Ich bitte dich, Max, hilf mir wenigstens die Thur verrammen.

Max. Wozu? Doch nicht gegen die armen Schelme?

Rung. Lieber Herr, lege beinen ritterlichen Stolz nur auf eine Viertelstunde bei Seite. Was wirst du sagen, wenn sie bich im Schlaf überfallen, binden, vielleicht —

Mag. Die Thur bleibt offen, der Mag fürchtet keine Mörder. — Kunz, es ist ein frommer Glaube, daß jedes Menschenkind seinen Schutzengel habe; auch ich hab' einen Engel, und dem vertrau' ich mich.

Rung. Ich wollte lieber, du trautest einem hölzernen Balken.

Mag. Ei, alle Thiere fürchten den Löwen, anch wenn er schläft, und ich bin in einem Neste geworfen, aus dem schon mancher Löwe gesprungen ist. Auch ich spür' etwas von seiner Natur, ich schlafe ohne Furcht.

Rung. Du ein Löwe? wärst du lieber ein Hase, dann könntest du wenigstens mit offenen Augen schlafen.

Mag. Gute Racht, Runz, die Heiligen über uns! (schläft ein.)

Kunz. Du ein Löwe? Kannst du schnarchen, daß die Cichen erzittern? Beantworte mir das. Kannst du durch deinen Athem die Gefahr fortblasen, wie eine Flaumseder? Dann bitt' ich dich herzlich, blase mich fort aus deiner Gesellschaft, sie fängt an für einen Mann meines Standes unziemlich zu werden. — Meiner Treu, er schläft und lacht so freundlich, als läg' er auf einer Sammtdecke. — Gott schüße dich, lieber Herr! (nimmt seine Hand und kust sie). Du ein Löwe? so will ich dein Hund sein (zieht sein Schwert). Heraus, du altes Brummeisen, nur heute thue deine Pflicht! (seht sich zum Lager.) Alles still, was sie nur brüten mögen? ob sie das Werk jest, oder am Morgen thun wollen? Armer

gefangener Löwe, wo ist die Maus, welche dein Retzernagt?

Runi ftedt ben Ropf zur Dachlute berein, pfeift leife.

Rung. Bei meinem Bart, ich hore fie schon pfeifen.

Runi (pfeift wieder).

Rung. Sa, das ift Runi, ber Bitherschläger.

Runi. In der Ede steht eine Leiter, setz fie an, lieber Herr.

Kunz (holt die Leiter). Hier steht sie, komm, mein Bub'. (Kuni steigt herein.) Run, großmächtige Maus, was bringst du?

Runi. Euch droht Gefahr, sprecht leife.

Kunz. Ich wußt' es. (zu Max) Herr, wacht auf, Berrath!

Max. Was hast du? was will der Knabe?

Kuni. Herr, mein Ohm hat euch verkauft, in einer Stunde kommen französische Reiter, die Hälfte der Bande ist ihnen entgegengezogen. Die Thür ist verschlossen und von außen bewacht. Der Wächter aber dort am Fenster ist ein Flamländer, er ist berauscht und schläfrig; ihr müßt dort hinaus, über ihn wegspringen, ich will euch ins Freie führen.

Max. So hast du doch wahr gesprochen, Meister Kunz.

Runz (ber sich zur Thur geschlichen). Die Thur ist von außen verschlossen.

Max. Anabe, es ist dein Ohm, der uns verkaufen will, und wir sind dir nichts als Fremde.

Runi. Mir ift fo bange um euch.

Runz. Max, laß uns die Leiter hinaufsteigen. Fühlst du nicht die Arallen der Gölle im Racken?

Max, Nimm das Kind.

Runz (zu Matthäus tretend). Der Stock hat's am besten, er schläft sich durch alle Teufelei durch. — Laß mich voran, Kuni, du bist der Lette.

Mag. Zurud! Wo Gefahr ift, foll kein Anderer der Erste sein.

Runz. Wenn dich die Gauner aber fassen und niedermachen, bevor bu auf dem Boden bist?

Max. Sie muffen eiserne Arme haben, wenn sie mich halten wollen; auch muß ich dir den Anaben abnehmen und den schlasenden Schelm dort draußen vor deinem Dolchstoße bewahren. — Run, lustige Fahrt, haltet die Leiter. (Will hinaufsteigen, dreht sich lachend um.) Hör', Meister, ich habe ein Bedenken, ob es dem Sohne meines Baters geziemt, durch das Astloch einer Hundehütte zu kriechen. Was meinst du? wir warten die frankischen Reiter ab und schreiben ihnen rothe Grüße an meinen Better in Frankerich auf den Rücken.

Runz. Himmel! steh' uns bei (legt Matthaus wieder bin).

Runi. Gilt, Berr, Die Gefahr ift groß.

Kunz (geträntt). Max, du handelst nicht ehrlich an mir. Als ich neulich traurig war, weil du mich in einen Sumpf geführt hattest, versprachst du mir, daß ich halbpart von deinem nächsten lustigen Abenteuer haben sollte. Leugne nicht, du hast mir's zugeschworen.

Ma'r. Ja, und ich halte dir mein Wort.

Kunz. Run sieh, willst du nicht heut die herrlichste Freude allein genicken? willst allein funfzehn bis zwanzig Strauchdiebe und etwa ein halbes Hundert Kürakreiter durch die Schärfe deines Schwertes wie Gras vom Erd-boden mähen und dich durch diese glorreiche Waffenthat zum Liebling aller Bänkelsänger machen. Und dies könig-liche Werk wilst du allein verrichten, ohne mich.

Max. Run, es ist eine gefährliche Arbeit, aber du sollst mir helfen.

Runz. Ich kann ja heut kein Schwert führen. Die alte Hege am Kessel hat mich mit der Feuerzange auf den Arm geschlagen, als ich sie küssen wollte, er ist gelähmt, sieh' her. — Du kannst mir heute dein Wort nicht halten, und würdest Freude und Ruhm allein haben, das leid' ich nicht und deshalb mußt du dort hinaus.

Max. Kunz, du bist ein großer Narr, aber du hast Recht; kommt. (Auf der Leiter.) Ich wollte, meine Schranzen in Wien sähen diese Hühnerleiter und mich, den sie die Hossnung des heiligen römischen Reiches, die Blume der Ritterschaft nennen, wie ein krankes Huhn hinaushüpfen, was würden die wohl sagen?

Runz. Ei, sie würden die staubigen Sprossen kussen und mit der heiligen Jakobsseiter vergleichen, dich aber mit einem allerliehsten Englein, das zum Himmel fährt. — Gott verhüte, daß solches geschehe. (Max steigt hinaus.) Guten Weg, lieber Herr! Sieh mir in's Auge, Kuni, du hast ihn nicht verrathen, nein, du hast nicht.

Runi. Rein, Berr.

Rung (lauschenb). Er ist am Boden. 3ch hore nichts,

folge mir. — Doch halt, was soll aus dir werden? sie könnten dir arg mitspielen, mein Sohn.

Runi. Mögen sie. (Ein kleines Bundel weisend.) Seht, ich gehe mit euch.

Rung. Mit mir?

Run i. Ja, Herr, nehmt mich mit euch, ihr gefallt mir.

Kunz. So? (Matthaus aufhebend.) Meiner Treu, ich werde mit der Zeit noch die Hebamme aller unmündigen Taugenichtse werden. In Gottes Ramen, komm! (steigt auf die Leiter, ber Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

# Erste Scene.

Zimmer im Schloffe zu Gent.

Marie liegt mit aufgelöstem Haar im Sessel und schläft; Frau von Palwon steht über sie gebeugt, die Herzogin Margarethe tritt eilig herein.

Margarethe. Wie geht es dir, mein armes Kind? Halwyn. Sie schläft — gönnt ihr die kurze Ruh, Frau Margarethe, sie hat heute Nacht viel gelitten.

Margarethe. Und die Stadt?

Halwyn. Noch summt es dort unten, wie in einem Bienenkorbe, das Bolk hat die ganze Nacht vor dem Schlosse gedrängt, Eintritt gefordert und Schmähworte gegen die Herrin heraufgerufen. — Daß Gott sie verdamme, die Schelme von Gent!

Margarethe. Ich sah gegen Morgen einen wilden Haufen eindringen, und habe für euch gezittert. Wie hat die Herzogin mit den Empörern verhandelt?

Halwyn. Sie hat ihnen geantwortet, wie ein Mann. Der Haufe schrie ihr entgegen, ob sie in Wahrheit die Wer=

bung des Königs Ludwig verschmäht habe, und ob sie daran denke, Burgund an das deutsche Reich zu verkausen. Zuerst schossen der Herrin die Thränen in die Augen, dann rötheten sich ihre erbleichten Wänglein, und sie sprach so sest und stark, daß die Unholde zu Boden sahen, sie sei Herrin der Stadt und des Landes; was sie gethan, sei geschehen mit Wissen des Rathes und ihrer Landschaft, Aufrührern aber sei sie keine Rechenschaft schuldig. Da zog die Rotte von dannen, murmelte und drohte. — Die Herrin weinte lange Zeit, jest ist sie erschöpft in Schlaf gesunken.

Margarethe. D Tag des Unglück! Jest ist Alles verloren, was Marie im Stillen hoffte, jest darf Desterreich mit seiner Werbung nie mehr hervortreten, und die Herzogin muß dem Drängen des Landes gegen den Wunsch ihrer Seele nachgeben. Mein armes, armes Kind!

Marie (erwachend). Margot, meine Mutter! (Reicht ihr die Hand.) Einen schweren Traum hab' ich gehabt; hier standen sie mir gegenüber, ein ruchloser Hauf, trozig und verzweiselt, und schnitten mir mit harten Worten ins Herz. (Ausstehend.) Aber ich will mich christlich an ihnen rächen, ich will ihnen einen Herrn geben mit starkem Arm und freundslichem Gemüth, der die Kraft hat, sie und mich zu schützen.

Margarethe. Sie träumt. — Marie, kannst du jest noch hoffen?

Halmyn. Das ift der Geist der Burgunder; sie bes ginnen da zu bauen, wo wir Andern die Sande verzweifelnd in den Schoß legen.

Marie. O herr, hättest du neben mir gestanden, die Schmach ware mir nicht widerfahren.

Margarethe. Sie denkt an den Desterreicher und in dieser Stunde.

#### Borige. Ein Admmerer.

Kämmerer. Die Herren des hohen Nathes flehen um Gehör.

Marie. Führe sie herein (Kammerer ab). Halwyn, meinen Schleier! steck' mir die Haare auf; sie sollen nicht sagen, Warie habe den Ropf verloren und in ihrem Schmerz Zucht und Sitte vergessen. Komm, liebe Wutter. (Alle ab.)

Ravenftein. Johann von Cleve. Der Bifchof von Luttid.

Cleve. Sie wird uns anhören und ausweichen, wie immer.

Ravenstein. Sie muß sich entscheiden, Die Roth drängt uns und sie.

Cleve. Redet sanft zu ihr, Herr Bischof, sie hat ein königliches Herz. Schweigt ihr von der Werbung des Desterreichers.

Bisch of. Ich weiß, sie hat die heimlichen Boten des Desterreichers gehört, und war seiner Werbung mehr gewogen, als uns genehm ware. Doch die heutige Racht hat ihr eine harte Lehre gegeben und so Gott will den Deutschen auf im= mer abgeschreckt. Zest ist sie gezwungen, ihm zu entsagen.

Cleve. Ich kenne ihren Sinn, er wird sich gegen jeden Zwang empören.

Bisch of. Richt wir find die Zwingherren, das ver= hüten die Heiligen, die Roth des Landes schreit um Hulfe.

Cleve. Still, fie fommt.

### Borige. Marie.

Marie (tritt auf). Gottes Gruß, ihr Herren! -

Lieber Oheim von Cleve, das ist ein trauriges Wiedersehen. Wie steht ihr mit der Stadt?

Ravenstein. Sieschläft nach dem Höllenrausch dieser Racht, die Besinnung kehrt ihr allmählich zurück.

Marie. Ach, Oheim, auch dein Arm hat sich nicht erhoben, die Flüche der Rasenden von meinem Haupte zu wenden!

Ravenstein (dufter). Wir waren zu schwach; euer Kriegsvolk liegt gegen die Franzosen zu Felde, die Stadt ist mächtig, — warum hörtest du die Gesandtschaft der Empörer?

Marie. Heiliger Gott, ihr war't zu schwach, konnte ich, ein Weib, der Gewalt widerstehen?

Ravenstein. Ihr tragt die Schuld, Better von Lüt= tich, ihr habt die Bürger in das Schloß geführt, wie sehr auch mein Sohn widerstritt.

Bisch of. Ja, ich that es; wenn etwas sie zähmen konnte, war es ein Blick aus ten Augen ihrer Herrin.

Marie. Ach, ehrwürdiger Bater, haltet ihr meine Augen so werth? ich fürchte, eure Weisheit ist Schuld, daß sie heut' von Thränen geröthet sind.

Cleve. Die Herzogin spricht wahr, Herr Bischof, wenn man dem Gerücht trauen darf.

Bisch of. Das Gerücht ist eine feile Dirne und Herzog Johann sollte ihm nie trauen.

Marie (fich sebend). Zur Sache, edle Herren, was hat mir mein getreuer Rath zu verkünden?

Bisch of. Erlauchte Herrin! Wir bringen die alte Roth und das alte Flehen. Dein Land wird durch innere und äußere Feinde zerrissen, die Hälfte deiner Edlen ist in den Schlachten des seligen Herrn erschlagen, die Städte haben die Politika des Maulwurfs, scharren und sammeln nur für sich und schauen mit dustrem Auge in die Höhe und Ferne.

Marie. Webe mir, daß es fo ift.

Bischof. Wir schen nur eine Hülfe, die alte, die unwillkommene, ein Liebesband, welches dich und das Land an Stärke und Macht kettet.

Marie (macht eine unwillige Bewegung).

Bisch of. Zürne uns nicht, wir haben geprüft und andere Hulfe gesucht, aber es giebt keine, keine als deine Vermählung.

Marie. Erst wenig Monde ist mein Vater tobt, noch täglich fließen ihm meine Thränen!

Bisch of. Du hast einen starken Sinn, bu weißt für das Wohl des Landes zu thun, was einem schwachen Weibe unmöglich wäre.

Marie. Und welchem Gemahl bestimmt mich eure Weisheit, ehrwürdiger Bater?

Bischof. Dein Hof ist mit Brautwerbern und ihren Gefandten angefüllt; England, Italien, Frankreich, dein eignes Land haben die edelsten Herzen an die Stufen deines Thrones gesendet, du hast die Wahl unter der ritterlichen Jugend der halben Welt.

Marie. Du spottest der armen Marie, Herr Bischof. Wie nun, wenn ich den Sicilianer Ferdinand wähle, oder einen der abenteuernden Thoren, welche, wie man sagt, meinen Namen auf die Decken ihrer Rosse geheftet haben, würde mein getreuer Rath auch das gestatten?

Bischof. Du wirst wählen, wie ce beiner Soheit

geziemt; doch drei Freier sind es, welche vor andern deiner Hand würdig erscheinen.

Marie. Die Namen, Berr Bischof?

Bisch of. Zwei find Sohne deines Geschlechts, nächst dir die Hoffnung von Burgund, die Kinder beiner Rathe.

Marie. Und der dritte?

Bisch of. Karl, Dauphin von Frankreich.

Marie (aufstehend). Rennt den Namen nicht.

Bischof. So spricht dein getreuer Rath, der Dau= phin von Frankreich.

Marie. Ein Kind von sieben Jahren, zart und krank, sein Vater der bitterste Feind meines Hauses. Nichts mehr vom Dauphin!

Bisch of. Höre mich, Herrin, es ist ein schweres Wort und mit Schmerz spreche ich es aus. Der Rath empsiehlt dir zu wählen, er täuscht sich und dich, du hast keine Wahl, jest keine Wahl mehr; und wäre ein Bündniß mit Frankreich dir noch verhaßter, König Ludwig noch mehr unser Feind, und schaukelte der Dauphin noch in der Wiege, du müßtest dich dennoch für ihn entscheiden, es ist ein graufig Wort sür dein stolzes Herz, aber du müßtest, wenn du nicht, eine zweite Helena, einen Krieg erregen willst, wie der grieschische war, blutig, entsetzlich, einen Todeskampf für dich und dein Geschlecht.

Marie. Herr Bischof, ich bin keine Heidin, wie Helena, ich bin eine christliche Jungfrau und ein christliches Gesetz herrscht in der Welt, und das christliche Gesetz steht in einem Buche voll Liebe, das solltet ihr wissen, Herr Bischof. Ein christliches Weib hat die Pflicht, ihrem

Manne ein Herz voll Liebe mitzubringen und ihm treu zu bleiben bis zum Tode, und deshalb hat sie das Recht, einen Mann nach ihrem Herzen zu wählen; aber geopfert soll sie nimmer werden, weder einem Gögen noch einem Manne. Hinweg mit Frankreich!

Bisch of. Denkt an euer Land. Burgund liegt wie ein eiserner Keil zwischen dem deutschen und fränkischen Lande; hört der Keil auf vorwärts zu treiben, so über= wuchert ihn die Rinde des geschädigten Baumes, er roßet und verschwindet im Holze. Habt ihr Arme und Kraft, den Keil zu treiben?

Ravenstein. Ja, Herr Bischof.

Bischof. Ihr seid ein mächtiger Herr, aber nicht ihr, nicht die Herrin werden die Arast des Landes vermeh= ren, sie weiß das eben so gut als ich. Deshalb ist es Fürstenpsticht, den Anschluß da zu wählen, wo der größte Vortheil ist. Der König von Frankreich —

Marie. Sinweg mit Frankreich!

Ravenstein. Genug, Herr Bischof! Ihr nennt Burgund einen Keil, wohl lebt noch mancher burgundische Mann, welcher den Hammer zu schwingen vermag. Sieh, Marie, hier stehe ich, hier ist mein Bruder Ivhannes, wir haben jeder einen Buben, gerade aufgeschossen, mit Bart am Kinn und Sehnen am Arme; wir haben uns als Brüder das Wort gegeben, treu bei einander zu stehen, welchen du auch wählen magst. Nimm den Johannes, nimm meinen Philipps, deine Wahl allein reicht hin, ihm Arme zu versleihen, welche vom Rordmeer bis an die Eisberge der Schweiz

reichen und die eiserne Spitze Burgunds in das Fleisch der Deutschen und Franken treiben.

Cleve. Ja, Richte, bei Sankt Andreas, er spricht die Wahrheit. Stütze dein Land an das meine, ich bin ein deutscher Fürst, habe Vettern und Genossen durch das ganze römische Reich.

Marie. Ohm, ihr vergeßt, daß ein Höherer über euch steht; ihr selbst seid dem Kaiser verpflichtet, soll das freie Burgund Diener eines Dieners werden?

Cleve. Der Fürst des deutschen Reiches weicht keinem fremden König, selbst nicht dem eignen Kaiser.

Marie. Genug, liebe Herren, tragt meinem Rathe den Bescheid. Ich bin ein freies Weib, und ich will, ich kann nicht leben ohne Liebe. Jest aber ist mein Herzschwer betrübt durch den Tod meines Baters und das Leid des Landes. Sie sollen mir Zeit lassen, ich will mir einen Gemahl nehmen nach meinem Herzen, sie sollen mich nicht drängen.

Bifchof. Bedente, Berrin -

Marie. Rein Bedenken, ihr hättet bedenken sollen, daß ihr Männer seid und ein Schwert tragt, bevor ihr die Hossnung des Landes auf das gebrochene Herz eines Weibes setztet.

Ravenstein. Und wieder keinen Bescheid, keine Hoffnung, nur weil du eine Weiberlaune hast. (Gaßt sie heftig an der Hand.) Marie, ich sage dir, du sollst mählen, du sollst!

Cleve (an das Schwert greifend). Hinweg mit der Sand!

Marie (sich lobreißend). Laßt meine Hand los, Graf Adolf, wollt ihr einem Weibe Gewalt anthun?

Bisch of. Ihr habt euch gröblich vergessen.

Marie. Ihr seid stärker, als ich, legt mir Ketten an, sie können nicht mehr schmerzen, als dieser Druck; führt eure Herzogin, die Tochter eures Herrn und Wassenbruders, auf den Markt und ruft sie den Käufern aus, sie ist ja nur ein schwaches Weib, sie kann sich nicht wehren. Pfui über euch, Graf Adolf!

Ravenstein. Marie!

Marie. Ihr rühmt mir eure Kraft, o es ift Zeit, beweist fie mir und dem Lande, rettet meine Städte aus der Sand Ludwigs, werft eure Bruft dem einbrechenden Feinde entgegen, und könnt ihr die brennenden Dörfer lofchen, den frankischen Wolf zurückjagen in seine Sohle, dann tretet wieder vor mich hin und fagt: Marie, hier ist der beste Mann von Burgund, er hat sein Schwert am hochsten geschwungen, er hat seine Lanze am tiefsten in die Bruft des Feindes getrieben, er ift der Retter des Landes und wird ten Schild halten über dich und Burgund, - jagt mir das, und Marie will von ihrem Stuhl hinabsteigen, ihr Anie vor dem Manne beugen und ihm die Herrschaft dar= reichen, ja auch ihre Sand und wenn ihr bas Berg brechen follte. Bis dahin aber meldet meinem getreuen Rath, feine Rlug= beit sei feige, die Tochter des fühnen Rarls sei feine Baare, die fich an den Räufer wegwerfe, welcher am rohsten und dringendsten feilscht. Ich kann den Frieden des Landes nicht durch meine Schande erkaufen, ich will mich keinem Menschen übergeben, deffen Ehre nicht rein und geprüft ift,

wie der Schild meines Geschlechts; — und meldet meinem getreuen Rath, mein Bater sei gestorben im Kampf um die Ehre seines Ramens, und ich, die Marte, bin seine Tochter.

Bischof. Stolz ber Burgunder, möge er dich nie gereuen!

Cleve. Und was hofft ihr von der Zukunft?

Marie. Ja, ich hoffe, so wahr ein barmherziger Gott lebt, er wird das wunde Herz eines Kindes nichtzertreten lassen.

Ravenstein. Base Marie, kannst du mir verzeihen? Marie. Mein Oheim!

Ravenstein. Du hast Recht, verdienen soll dich bein Freier. Der Rath hat mich erwählt, gegen die Franzosen zu reiten, ich gehe noch heut mit dem Philipps nach Mons, laß mich in Huld von dir ziehen.

Marie. Geht mit Gott, lieber Ohm, mein Gebet wird mit euch sein.

Ravenstein. Rommt, ihr Berren.

Bisch of. Der Segen der Rirche über euch!

Marie. Ich danke euch, ehrwürdiger Bater; lebt wohl, Better Johann. (Die Herren ab.)

Marie. So sind sie, jeder nur für den eigenen Vortheil. Heiliger Gott, und ihr wollt mich überzeugen!
Eines habt ihr mich gelehrt, daß auch ihr eines Herrn bedürft, der stärker und besser ist, als ihr alle. (Sest sich nachbenklich nieder.)

#### Borige Spilipps von Ravenftein.

Philipps. Berrin!

Marie. Run, Philipps, was hast du? Du glühst ja im ganzen Gesicht.

Freptag, bramat. Werfe.

Philipps. Dafür bin ich auch durch die ganze Stadt geritten und hab' überall Schläge ausgetheilt, aber nur mit der flachen Klinge. Das Gesindel lief, wo ich mich mit den Reitern zeigte. Die Stadt ist ruhig, auf dem Rathhause wird gehandelt, das kam ich euch melden, Frau Herzogin.

Marie. Habt ihr die Thore besetzt, meinen Brief an die Bürger verlesen?

Philipps. Wie ihr es befohlen.

Marie. Ich danke euch, Herr Hauptmann. Ach, Better, glaube mir, das Regiment liegt als schwere Last auf der Schulter eines Weibes.

Philipps. Ich denke mir das, Base; du aber gehst so stolz und leicht durch das Zimmer, man merkt dir's gar nicht an.

Marie. Dafür ist mir's im Ropf manchmal so schwer und ich möchte weinen, wenn ich mich nicht schämte.
— Better, du bist mein ältester und treuester Freund, wir sind mit einander aufgewachsen, haben zusammen gespielt und gelernt und vom Vater Schläge bekommen; du weißt, er war sehr strenge.

Philipps. Ja, Marie, wir haben zuweilen vor ihm gezittert.

Marie. Run siehst du, wie wir immer zusammen gehalten haben, und jest kannst du mich so kränken. Philipps, warum fällt dir ein, um meine Hand zu werben?

Philipps. Herrin, mein Bater -

Marie. Richts von deinem Bater, du bist ein Mann geworden und sollst auf eigenen Füßen stehen. Dich schelt'

ich; sonst warst du immer ein guter Bube, und jest machst du mir so schwere Sorge.

Philipps. Soll bein Vetter weniger wagen, als ein Fremder? Wo der Spanier und der Welsche wirbt, da kann bes Ravensteiners Bub' auch stehen.

Marie. Sei kein Thor, du bist mir lieber, als sie alle, lieb wie ein Bruder; aber, Philipps, dein Weib kann die Marie nicht werden.

Philipps. Ich bachte an unsere Kinderzeit, als ich mich unter beine Freiwerber stellte; haben wir doch manches=mal Verlöbniß gespielt, Ringe gewechselt und uns herzlich gefüßt, wie Kinder thun.

Marie (halt die Hand vor die Augen). Still, Philipps, wenn dich Jemand hört.

Philipps. Nun, kannst du's leugnen? es ist boch wahr, jest freilich —

Marie (eifrig). Ja, Better, es ist wahr, aber so etwas ist immer nur im Spiele geschehen und da warst du nicht der Philipps, sondern ein Anderer.

Philipps. Freilich, ich war der Kaisersohn Max, dem du ehemals verlobt warst. Weißt du, damals trugst du einen Ring am Finger, den er dir gesendet hatte.

Marie (macht eine Bewegung, nach bem Ringe fühlenb).

Philipps. Aber was seh' ich? du trägst ja den Ring noch.

Marie. Er ist in's Fleisch gewachsen, geht nicht mehr herunter.

Philipps. Ja, 's ist der rechte. Wir faßen in der Stube des Baters unter der filbernen Rustung, da mußt' ich

dir oft den Ring ansteden und dich Frau Marie nennen, und du setztest mir das Barett des Herrn auf, die Federn hingen bis auf den Boden, und sagtest zu mir: Herr Rax und lieber Gemahl, ja und küßtest mich und drücktest mir mit deinem Finger die Rase sanst herunter, damit meine. Nase so würde wie die des Habsburgers auf dem Bilde. — Sieh, ich weiß noch Alles.

Marie. Bor' auf, bor' auf, Philipps.

Philipps. Und gedenkst du an den Brief, welchen der Max dir geschrieben? wie oft wir den abgeschrieben und wie du mich schaltest, wenn meine Buchstaben nicht so eckig gezogen waren, wie die des Kaiserkindes? Wo mag nur der Brief sein? er ist gewiß versoren.

Marie. Ja, wer weiß!

Philipps. Das ift nun vorbei und vergeffen.

Marie (bei Seite). Vergessen? Max. mein Herr, gedenkst du meiner Liebe? — Lebt wohl, Better! Ihr reitet
mit dem Grasen nach Mons, habt Acht auf euch, lieber Vetter, denkt daran, daß euch Marie stets eine getreue Schwester
sein wird. (96.)

Philipps (ihr nachsehend). Holdes Weib! und doch
— mich liebt sie nicht. (Ab.)

### Bweite Scene.

Hofraum eines Bürgerhauses mit Baumen, Tisch mit Trinkges rath und Seffel.

Rung, Runi, Matthaus aus bem Saufe.

Runz. Unser Gastfreund, der Schultheiß von Tirlesmont, hat einen seinen Bau, und meine Seele schnurrt vor Freude, wie eine Rati', der man die Haare strählt (setz sich). Rommt heran, ihr Buben, ich bin gewissermaßen euer Bater und Mutter, darum will ich euch jest nach dem Frühstück eine Viertelstunde zur Tugend anhalten. — Sprich, du kleiner Zigeuner, wer bist du eigentlich? wem gehörst du an? warum hast du uns gestern aus der Mausfalle gesholsen? item weshalb beschwerst du mich mit deiner spitzsbübischen Gegenwart?

Runi. Ich bin ber arme Runi, Herr.

Runz. So kommst du nicht fort, singe mir das ganze Schelmenlied beines Lebens.

Runi. Laßt mich auf dem Schemel zu euren Füßen figen, so will ich euch erzählen.

Runz. Meinetwegen. Matthäus, set' dich auch und hör' zu. Jest seid ihr meine Rüchlein, ich bin die beküm= merte Gluckhenne, welche über eurem Wohl brütet. Beginne deine Historia, mein Sohn Zigeuner. Zuerst eine kisliche Frage: hast du das, was die Leute einen Vater zu nennen pflegen?

Runi. Ja, Herr, mein Bater war ein Trabant des Berzogs Karl.

Runz. Wie? des Stiers von Burgund, welchem tas Schweizervolf die Hörner abrif und den Kopf dazu?

Runi. Ja, Herr. Auch mein Bater wurde von den Schweizern erschlagen, da zog meine Mutter mit mir nach dem Riederland, wo ihr Bruder als Spielmann lebte.

Rung. Aha, bas ift ber Schelm von geftern.

Runi. Derfelbe, Herr. Meine Mutter fant während der Fahrt zusammen, sie konnte den Hunger und das Elend nicht ertragen. Ich hatte für sie im Oorse ein wenig Brot und Wein gebettelt und trug es ihr hinaus auf den Wiesenrain. Herr, mir wollte das Herz brechen. Da lag sie in der Abendsonne unter den rothen Mohnblumen so still und bleich und sah mich nicht mehr. Ich legte mich zu ihr unt wollte ihr den Wein einslößen, aber die Lippen waren kalt. Da schlang ich die Arme um ihren Leib und preste sie sest an mich und wollte sie wärmen. Ach, Herr, sie wurde nicht warm, sie war todt, todt, und ich war ein verlassenes unglückliches Kind. — Ich verlor die Besinnung; am nächsten Morgen erwachte ich und fror und hielt ihre Leiche in meinen Armen.

Rung. Beiter.

Runi. Ein Bauer half mir die Mutter begraben, ohne Segen und Weihwasser legten wir sie in die Grube. Ich hab' vor dem Priester geknict und um ein ehrlich Grabgesleht, er aber wollte sie nicht weihen, weil sie eine Landsfremde war'.

Rung. Das Pfäfflein mar ein Gfel, weiter.

Runi. Ich zog endlich allein zu dem Ort, den mir

die Mutter genannt hatte. Ich fand meinen Ohm, aber er war ein wilder Mann und hielt sich zu Schelmen.

Rung. Und wie lange warft du bei der Rotte?

Kuni. Ein halbes Jahr. Am Tage schlug ich die Zither durch Dorf und Stadt, in der Nacht lief ich zum Lager des Ohms, gab ihm meine Pfennige und schlief auf seiner Streu. Herr, es war ein grausig jämmerlich Leben.

Runz. Das Ende weiß ich, und du sollst wissen, daß du von heut' an in meinem Herzen Streu, Bett und Kammer hast.

Runi (beugt fich über feine Sanb).

Runz. Untersteh' dich aber nicht, mich weich zu machen. Denn wie die Kat' ihrer Natur nach miaut, und der Affe Gesichter schneidet, wenn sie traurig sind, so muß ich prüzgeln, wenn mir weh um's Herz wird, und dann mag sich Jeder hüten. — Uebrigens ist trot deiner treuherzigen Miene etwas Diebisches und Wunderliches in dir; zwar weiß ich noch nicht, was es ist, aber sei unbesorgt, ich werde schon dahinter kommen. Und jetzt komm du heran, Meister Hossensopf, wo hast du den ganzen Morgen gesteckt?

Matthäus. Bin mit dem Roch zum Fischteich gangen. Der Roch sagt, man fauft sechs Karpfen um einen halben Gulden, die Barsche sind theurer.

Rung. Ei, und mas hast du nachher berechnet?

Matthäus. Ich hab' in der Sonne gesessen vor dem Hundehaus. Der Hund hat gar ein weiches Fell, er beißt auch nicht, er bellt nur manchmal.

Runz. Pop Blit! Wie sich doch Alles so schön zu= sammenfindet! Der Löwe jagt nur mit seiner Löwin, ber

Kunz. Wie? bes Stiers von Burgund, welchem das Schweizervolk die Hörner abrif und den Kopf bazu?

Kuni. Ja, Herr. Auch mein Vater wurde von den Schweizern erschlagen, da zog meine Mutter mit mir nach dem Riederland, wo ihr Bruder als Spielmann lebte.

Rung. Aha, das ist der Schelm von gestern.

Runi. Derselbe, Herr. Meine Mutter sank wäh=
rend der Fahrt zusammen, sie konnte den Hunger und das
Elend nicht ertragen. Ich hatte für sie im Dorse ein wenig
Brot und Wein gebettelt und trug es ihr hinaus auf den
Wiesenrain. Herr, mir wollte das Herz brechen. Da lag
sie in der Abendsonne unter den rothen Mohnblumen so still und
bleich und sah mich nicht mehr. Ich legte mich zu ihr und
wollte ihr den Wein einslößen, aber die Lippen waren kalt.
Da schlang ich die Arme um ihren Leib und preßte sie sest
an mich und wollte sie wärmen. Ach, Herr, sie wurde nicht
warm, sie war todt, todt, und ich war ein verlassenes un=
glückliches Kind. — Ich verlor die Besinnung; am nächsten
Morgen erwachte ich und fror und hielt ihre Leiche in meinen
Armen.

Rung. Weiter.

Kuni. Ein Baner half mir die Mutter begraben, ohne Segen und Weihwasser legten wir sie in die Grube. Ich hab' vor dem Priester geknict und um ein ehrlich Grab gefleht, er aber wollte sie nicht weihen, weil sie eine Landsfremde wär'.

Rung. Das Pfäfflein mar ein Gfel, weiter.

Runi. Ich zog endlich allein zu dem Ort, den mir

die Mutter genannt hatte. Ich fand meinen Ohm, aber er war ein wilder Mann und hielt sich zu Schelmen.

Rung. Und wie lange warst du bei der Rotte?

Kun i. Ein halbes Jahr. Am Tage schlug ich die Zither durch Dorf und Stadt, in der Nacht lief ich zum Lager des Ohms, gab ihm meine Pfennige und schlief auf seiner Streu. Herr, es war ein grausig jämmerlich Leben.

Runz. Das Ende weiß ich, und du sollst wissen, daß du von heut' an in meinem Herzen Streu, Bett und Kammer hast.

Runi (beugt fich über feine Sand).

Runz. Untersteh' dich aber nicht, mich weich zu machen. Denn wie die Kag' ihrer Natur nach miaut, und der Affe Gesichter schneidet, wenn sie traurig sind, so muß ich prüzeln, wenn mir weh um's Herz wird, und dann mag sich Jeder hüten. — Uebrigens ist troß deiner treuherzigen Miene etwas Diebisches und Wunderliches in dir; zwar weiß ich noch nicht, was es ist, aber sei unbesorgt, ich werde schon dahinter kommen. Und jest komm du heran, Meister Hosenknopf, wo hast du den ganzen Morgen gesteckt?

Matthäus. Bin mit dem Roch zum Fischteich gangen. Der Roch sagt, man kauft sechs Karpfen um einen halben Gulden, die Barsche sind theurer.

Rung. Ei, und was hast du nachher berechnet?

Matthäus. Ich hab' in der Sonne gesessen vor dem Hundehaus. Der Hund hat gar ein weiches Fell, er beißt auch nicht, er bellt nur manchmal.

Runz. Pot Blit! Wie sich doch Alles so schön zusammenfindet! Der Löwe jagt nur mit seiner Löwin, ber

Schmetterling fliegt zum Rosenstrauch und du, Enkel von Mops und Karpfen, gesellst dich zu kalten Fischen und knurrigen Hündlein. Matthäus, du bist gräulich verwahrlost, danke Gott, daß du in meine Hände gefallen bist. Sprich, was halte ich hier in der Hand?

Matthäus. Buderbrot! Buderbrot!

Runz. Sieh, das schenk' ich dir und steck's an diesen Baumast. Was thust du, um dir's zu fangen?

Matthäus. Ich hol' eine Stange und stech' mir's herunter.

Runz. Wie? mit der Stange? Wozu hast du die Beine? Klettre hinauf und hol' dir's.

Matthäus. Ich kann nicht; ich könnte mir die neuen Göslein zerreißen und herunterfallen und mich schlagen.

Runz (wehmuthig). Matthäus, ich ersuche dich im Ramen deutscher Nation, deren Schande du bist, krieche hinauf.

Matthäus. Ich fürchte mich.

Runz. Gott des Himmels! Wie gleichst du diesem Buben, mein deutsches Bolt! Du könntest ein Herr der Welt sein, wenn du nicht auch alle Tage Furcht hättest, dir die Hosen zu beschmutzen. Du aber, bedenkliche Haselmaus, sollst gestraft werden, hier site, sieh bas verlorne Paradies an, dis dir die Augen brennen, und wenn du dich rührst, dreh' ich dir den Hals um.

Borige. Dar unt ber Schultbeiß.

Runz. Willfommen, Schwager Max, schau, ich richte kleine Affen ab.

Max. Gute Botschaft! Der Knecht des Schultheißen meldet, daß unsere Boten aus Gent in die Gerberge zum Stern eingeritten sind, spring' hinüber und hol' sie her. — (Bei Seite.) Und sage dem Bernegger, ich sei dein Schwasger geworden, er soll seine Junge hüten und mich nicht verrathen.

Runz. Sorge nicht. Komm, Kuni; ich erlöse dich, Ruffnacker. (Ab mit Kuni und Matthaus.)

#### Dar. Goultheif.

Schultheiß. Herr, es ist, wie ich euch sage. Seit dem Tode des kühnen Herzogs liegt das Land da, wie ein erschlagenes Streitroß, alle Raubthiere zerren daran, daß es ein Jammer ist. Uns thut ein Herr Noth.

Max. An wen denken deine Mitburger, Meister?

Schultheiß. Seht, die sind getheilt. Die Armen und Schreier hoffen von Frankreich, aber der Kern, wer sest und gesetzt ist, sieht nach dem deutschen Maximilian, denn er soll ein wackerer, säuberlicher Herr sein; und obgleich wir dis jest wenig Gutes vom deutschen Reich genossen haben, es ist doch ein glorreiches, würdiges Regiment.

Max. Recht, Bater, haltet zu den Deutschen. Der Franzos liebt das Riederland nicht, er freit um euch, wie ein hoffärtiger Junker um eine reiche Bürgerdirne, er ist lüstern nach eurem Gut und Gold; hat er euch erst, wird er euch verachten. Uns aber drüben im Reiche schlägt das herz in demselben Takte, wie euch, und wenn der Desterzreicher oder Schwab' dem stämischen Mann die Handschüttelt, so spricht er (ves Bürgers hand ergreisend): du hast wohl andern Brauch und Schick in Sprache und Sitte, als

ich; aber du magst dich stellen wie du willst, 's hilft dir Alles nit, ich merk' halt doch, daß du mein Bruder bist.

Schultheiß. D wollte Gott, daß der Max eben so denkt!

Max. Ich sage dir, er denkt just so, und will es euch beweisen.

#### Borige. Rung. Georg von Bernegg.

Kunz. Hollah! Hier bringe ich eine Taube Roah's im Stahlwamms.

Mag. Bernegg, dem Himmel Dank, daß ich euch sehe! Bernegg. Ich grüß' euch, Herr, dachte nicht, euch hier zu treffen.

Mag. Mich trieb die Sehnsucht nach euch vorwärts. (Sprechen mit einander.)

Rung (am Tische). Meister Schultheiß, euer Wohl! Mag, laß mir den Görge gehen, er kann nicht von ernsten Dingen reden, wenn er eine Trinkschale wittert.

Max. Still, Narr.

Runz. Narr? Ei du gekröntes Hähnchen, dir ist der Kamm sehr geschwollen seit deinem Sprung von der Hühnersleiter. — Bergiß nur nicht, daß ich dein Better bin, ich mache Anspruch auf eine bessere Behandlung. — Sie hören nicht, Neister — loses Gesindel, sie erzählen einander Schelmenstreiche.

Schultheiß. Sie wollen allein sein, ich geh' nach dem Keller sehen.

Rung. Thut das; hört, Schultheiß, habt ihr die Stadtreifigen nach unsern Pferden in die Diebshöhle geschickt?

Shultheiß. Schon vor Tage, lieber Herr.

Runz. Ich wünsche herzlich, meinen Schimmel wieberzusehen, obgleich er eben so stätisch und unartig ist, als — Hum! da ist eine Fliege in den Wein gefallen.

Shultheiß. Gott mit euch, werthe Herren! Runz. Schon Dank, Herbergevater.

(Schultheiß ab.)

#### Rung. Dar. Georg von Bernegg.

Bernegg (das Knie beugend). Ich komme als Freudenbote, mein Herr und Gebieter.

Max. Görge, willst du meinen schlechten Rock höhnen? Anie vor Gott, nicht vor einem Sünder, steh' auf! — Gieb schnell Maria's Brief.

Bernegg. Hier, mein gnädiger Herr. Sie reichte mir ihn selbst, sah mich recht holdselig an und sprach: Sage deinem und meinem Herrn, ich lege mit diesem Briefe mich und mein ganzes Schicksal in seine Hand, er soll mich freundlich aufnehmen und mir ein guter, getreuer Herr sein.

Max. Liebes, heiliges Weib! (Lieft) "Mein hoher Herr und Berlobter, Gottes Gruß zuvor. Ich hab' euren Brief gelesen und mein Herz hat sich gefreut, da ich sah, daß ihr mein gedenkt und unseres alten Verlöbnisses. Hab's auch nicht anders vermuthet, da ich wohl weiß, wie ich immer an euch gedacht hab'. Sie erzählen mir viel von euch und eurem ritterlichen Thun, und fürcht' ich mich oft, daß ich euch nicht gefallen möchte und nicht schön und stattlich genug sein. Leb' ich doch auch in großem Leid, da mein Vater erschlagen ist und meine Landschaft mich drängt, ich soll einen Andern zum Herrn nehmen als euch. Ich dent' aber,

daß ihr mein Wort habt, und daß die von Burgund ihr gelobtes Wort nie vergessen noch verrathen. Bittet doch, wie ich, die heilige Jungfrau, daß die zusammenkommen, welche einander so lange in Treue anhängen, und denkt auch ihr in Liebe eurer Ragd — Maria von Burgund."

Segne dich der himmel, Marie, meine Berlobte, für deinen Brief! (fast ibn.) Seit ich ein Roß tummle und die Armbrust führe, hab' ich an dir gehangen. Da mir der Bater das erste Schwert umschnallte, dacht' ich mir, mas würde die Marie fagen, wenn fie mich heut fahe. in Tyrol beim Oheim Siegismund das erste Mal einen Bergaar schoß, riß ich ihm die Schwingen aus und rief: die send' ich der Marie. Und wenn ich im Harnisch den Breis beim ritterlichen Stechen verdiente, da rief mir mein eitles Herz zu: könnte dich die Marie beut seben, fie murde fich freuen. — Mein bist du, holdes Weib, mein nach der Eltern Bunsch und durch deine Liebe, und wenn die ganze Welt ihren Willen gegen uns in die Wagschale wirft, ich reiße dich doch an meine Bruft, so wahr mir Gott helfe.-Freunde, liebe Gesellen, freut euch mit mir! - Du bist ein glucklicher Mann, Görge, du haft fie gesehen und gehört; erzähle, wie fieht fie aus?

Bernegg. Recht wie ein weinender Engel. Sie trug ein schwarzes Gewand und die Locken hingen ihr im Gesicht, daß mir ordentlich fromm wurde. Und eine Stimme hat sie, eine Stimme, wie — wie wenn zwei schöne Gläser zusammenklingen.

Runz. Da guckt bas beutsche Eselsohr aus seiner Begeisterung heraus.

Bernegg. Und als sie mir gnädig den Abschied gewinkt, trat im Borzimmer die Hosmeisterin an mich und fragte
mich viel nach euch, wie euer Haar sei, und Rase, Mund
und Wangen, und ich sollte erzählen von euch und eurem Reiterleben und euren Jägerstücken und Schelmstreichen, und von
Pontus, eurem guten Jagdhund, und von eurem Vater und
eurer Wissenschaft. Sie machte mich ganz treuherzig, und
da wir so in's Reden gekommen waren, könnt ihr denken,
daß ich erst spät das Ende fand.

Rung. Bei meinem Bart, du bist der beste Freiwerber unter der Sonne. Du magst schön ausgeplaudert haben. Du sollst auch einen stattlichen Auppelpelz von Schaffellen erhalten, wenn wir wieder bei Gelde sein werden, und außerdem in dein Wappen eine betrunkene Elster.

Bernegg. Hört nur weiter. Endlich sprach die Hofmeisterin: Seid gutes Muthes! euer Herr hat Freunde am Hofe von Burgund. Sagt eurem Herrn, er soll so schnell als möglich eine Gesandtschaft des deutschen Reichs mit Creditiv und Werbung zu uns senden, das ist der Herrin heimlicher Wunsch. Euer stilles Werben ist gefährlich; wenn aber der Kaiser und das Reich laut sprechen, verstummt wohl mancher Schreier. Seht zu, ob ihr den Ravenstein für euch gewinnt, der ist euer gewaltigster Gegner.

Mag. Wo weilt ber Ravenstein jest?

Bernegg. Er reitet nach Mons gegen bie Frangofen.

Max. So ist es doch wahr, der König von Frankreich ist wie ein Räuber in das Land der Waise eingefallen?

Bernegg. Ja, Herr. Er wüthet ärger als der Türk in der Grenzgegend und seine Gesandten gleißen an dem Hofe

der Burgunderin, er thu' es ihr und dem Lande zum Besten, als ein Bater, der die verwöhnten Kinder züchtigt.

Max. Ewiger Gott, wie ist es möglich, zu gleicher Zeit ein König und doch ein so arger Schelm zu sein!

Rung. Ja, Max, das ist allerdings erst möglich, seit= dem auch die Könige den Schnupfen bekommen.

Max. Die Hofmeisterin hat dir guten Rath gegeben. Der Ravensteiner muß mein werden. Runz, wir reiten zu ihm.

Rung. Lieber in die Gölle. Der Ravenstein ist ärger als ber Höllenfürst. Zum Ravenstein? Der Gedanke ist selbst für bas Hirn deines Narren zu abenteuerlich.

Max. So geh' mit dem Görge nach Nachen zurück, und ich reite allein.

Kunz (wehmüthig). Max, wenn ich dich einmal aus den Augen lasse, seh' ich dich nie mehr wieder, und du bist mir noch drei Goldgulden schuldig. Verlasse ich dich, so scheitet dein guter Engel von dir, und bleibe ich, so bleibt dir — dein guter Narre. — Wenn es mir nicht um die drei Goldgulden wär', bei meinem Bart, -— laß nur satteln, ich komme mit.

Max. So folgt mir. Görge, du fliegst nach Aachen, dort sindest du den würdigen Bischof von Met, den Baiers fürsten und andere treue Herzen versammelt. Sie warten auf gute Zeit für meine Werbung. Erzähl' ihnen Alles, die Stunde ist da, sie sollen sich eilen. Ich gebe dir Briefe an den Bater und den Bischof von Met. Dann reitest du der Gesandtschaft voraus nach Gent und trägst eine neue Botschaft an unsere Herrin. Schnell, ihr Freunde! (Aue ab.)

# Britter Act.

## Erfte Scene.

Freier Plat in Mons. Den Hintergrund nimmt das Wirths: haus zur goldenen Traube ein, längs der ganzen Front des Hausses gehen einige breite Stufen; in der Mitte ist die Thür, vor dersselben zwei hohe Pfosten, an einem hängt das Wirthshauszeichen, darunter ein Wappenschild. An jedem Pfosten steht ein franzzösischer Trabant, auf den Stufen der Herold. Im Vorzdergrund burgundische Kriegsleute trinfend, spielend.

Ravenstein. Max. Philipps. Aunz. Burgundische Eble von ber Seite.

Ravenstein (zu Max). Der Waffenstillstand geht zu Ende, morgen sollt ihr euren Stahl an ten fränkischen Kürassen prüfen, bis dahin willkommen mit eurem Better! Ihr seid ein Deutscher, Junker Teuerdank, und ich liebe euer Land nicht eben sehr, aber ihr schaut aus wie ein wackerer

Mann und habt mir einen Gruß des würdigen Bischofs von Metz gebracht, Beides gilt mir viel. Zwar ist euer Bischof mehr ein Diener ter kaiserlichen Majestät, als seine alten Gesellen wünschen, aber er ist ein Kirchenfürst von wackerem Sinn und mir stets ein getreuer Freund gewesen. Er weilt jest zu Nachen?

Mag. So ift es, Herr.

Ravenstein. Dort ist auch der junge Kaisersohn, er wirbt gegen uns, habt ihr den gefehen?

Max. Ich kenne ihn nur zu gut.

Ravenstein. Run, fieht er aus wie ein Mann?

Mag. Ei, er selbst hält sich für einen Mann, aber seine Freunde nennen ihn einen Wildfang. Er hat sich einen Narren zum Hofmeister gemacht und Brüderschaft mit ihm getrunken.

Ravenstein. Gesegne ihm der herr den Trunk und mache ihn zu einem so großen Rarren, wie sein neuer Bruder ist.

Rung. Amen.

Mag. Jest treibt er sich im Lande umher, läuft durch Wald und Feld und schießt einen Bock nach dem andern.

Runz. Gegenwärtig soll er auf den Fang eines großen Eberschweines ausgezogen sein.

Ravenstein. Run, das königliche Burgund läßt sich nicht fangen wie ein Wild, er mag sich vorsehen.

Rung. Ach, herr, vorsichtig ift er niemalen.

Raven ftein. Geschühmeifter! (Spricht mit ihm.)

Max. Was soll der Schild an jenem Hause?

Philipps. Die Hauptleute des französischen Heeres,

welche wegen bes Wassenstillstandes handeln, liegen dort in Herberge. Wer kennt den Schild?

Erfter Burgunder. Meiner Treu, es ist das Wappen des Monrepas.

Philipps. Des Monrepas, welchen sie den Tod aus der Provence nennen?

Ravenstein. Raoul von Monrepas? Wo ift er? Philipps. Dort hängt sein Wappen.

Ravenstein. Zur Solle mit dem Thoren und sei= nem Wappen!

Mag. Wer ift ber Mann?

Ravenstein. Ein toller Abenteurer, ein Riese von Kräften, aber seinem Hirn nach ein Zwerg; zieht wie ein sahrender Ritter der alten Zeit sorglos durch Freundes= und Feindesland und zerbricht Lanzen und Glieder, wo er sich zeigt, Alles zu Ehren seiner Dame.

Philipps. Ei, Freunde, sollte er nicht unter uns seinen Mann finden?

3weiter Burgunder. Lag uns hineingehen und Sändel anfangen.

Dritter Burgunder. Wir stoßen ihnen die Becher um.

Ravenstein. Halt — seid ihr im Hirne versengt, wie er? Ich verbiete euch Allen, mit ihm anzubinden, hörst du, Philipps? Wer im Felde liegt, hat keine Beit zu schalen Turnierscherzen, morgen mögt ihr euch im offenen Felde die Köpfe zerbrechen, heut haltet ihr Frieden, ihr kennt das Lagergesetz. Folgt mir, Hauptmann. (Ab mit Einigen.)

Mag. Junker Ravenstein, euer Provenzale ist ein be= Frentag, bramat. Werke. neidenswerther Mann, er fist im Schatten und wir stehen hier in der Sonne.

Philipps. Ich möcht' ihn wohl von Angesicht sehen.

Mag. Laßt uns auf einen Becher Wein eintreten und den Mann betrachten.

Runz. Du darfst nicht. Siehst du nicht den Schild am Pfosten?

Max. Was fümmert mich fein Schild?

Runz. Rennst du so wenig die Sitten der Rauf= bolde? Dieser Schild bedeutet, daß die Herberge besetzt ist und daß der Eintritt durch zerbrochene Rippen zu er= kaufen ist.

Max. Es ist Unrecht, eine öffentliche Herberge so zu besetzen, das will ich ihm sagen (will hineingehen).

Trabanten (bie Bellebarden vorhaltend). Burud!

Herold (ftößt in die Trompete). Hört, hört, hört. So spricht der edle Graf Raoul von Monrepas. Allen turnier= fähigen Edlen von Riederland, Burgund und dem deutschen Reich kund und zu wissen. Ich behaupte und versechte, daß die reine Dame Luison von Melan, die Rose der Provence, unter den Frauen der Welt steht wie die Sonne unter den Sternen, kein anderes Weib würdig, die Spur ihrer Tritte zu küssen, und ich will dies bewähren gegen Männiglich zu Fuß und zu Roß im offenen Reiterkampf mit ehrlichen Wassen. Und dieses sei das Geset; wer dem Andern obssiegt, dem soll der Andere unterthänig und hörig sein auf ein Jahr, und soll ihm die Rosse zäumen und im Stall schlafen und als Troßbub mit dem Andern ziehen, als

seinem Herrn. Herbei, ihr Edlen, wer eine Dame im Herzen trägt und ein Schwert an der Seite, herbei! Wo ist die deutsche Rittersitte? wir sehen gar wenig davon. (Stößt in die Trompete.)

Philipps. Ha, die Schmach ist nicht zu ertragen; Gerbert, meinen Schild!

Erster Burgunder. Um Jesu willen, haltet Ruh; denkt an des Herrn Berbot. Es kann euch die Hand kosten, wenn ihr dem Gesetz ungehorfam seid.

Philipps. Unsere Ehre geht über das Gesetz. Meinen Schild her!

Mag. Halt, Herr Philipps, der Mann ist mein, mir gebührt der Kampf, ich will ihn aussechten.

Philipps. Das sollst du nicht.

Max. Ihr seid dem Lagergesetz verfallen, wern ihr euch gegen den Franken werft, ich bin ein freier Mann, habe noch nicht Handschlag geleistet; was mir Recht ist, wäre euch Berbrechen. — Gebt euch, Graf Philipps, ich will es so haben. — Kunz!

Philipps. Run meinethalben, nimm ihn zuerst, troßig genug schaust du aus, ich gehe zum Bater Klage führen, und wenn der Franke dir ein Leid thut, sollst du nicht ungerochen vom Pferde stürzen. (Ab mit den Burgundern.)

Max. Du thust, wie ich dir fage, aber verlange ihn ritterlich und geziemend.

Rung. Ich hasse dies freche Junkerwesen wie ben Tod. Trinken, lärmen, mit Zucht und feiner Sitte sich breit machen, ohne deren mehr zu haben, als nöthig ift, um einen Weinschenken zu betrügen, und ehrliche Leute verlachen weil ihr Kleid nicht modisch zugeschnitten ist, das ist ihr Alles. Und dabei ließen sie Land und Bolt erhenken, ohne daß ihnen der Daumen zuckte. Solch vornehme Müßig= gänger sind die schlechtesten Pilze, welche der Sonnenschein aus der Erde zieht, und es ist mir eine wahre Freude, sie zu zertreten, aber noch größere Freude wär' es mir, wenn du heut hundert Meilen von hier säßest.

Mag. Ruhig, Runz! Wenn ich aufhören soll, ein freier Mann zu sein in That und Wort, nur weil der Purpur um meine Schultern hängt, so werfe ich noch heute den goldenen Mantel in den tiefsten Abgrund, nehme Köcher und Armbrust und springe fort aus der Welt in die Eispberge unter die Gemsen. Schnell, Konrad, thue deine Pflicht.

Runz. Meine Pflicht ist, bei deinen Narrenstreichen zu helfen. Gut, das soll geschehen.

#### Kunz. Kuni.

Runi (eilig). Hütet euch, Herr. Mein Oheim und ber Franzose von der Haide sind in der Stadt, ich sah sie von unserer Herberge aus, der Ohm war vermummt, aber ich erkenne sein Antlit unter Tausenden. Hütet euch vor ihm.

Runz. Du bist ja sehr erschrocken. Sie sollen uns hier nicht viel schaden, doch war die Botschaft gut. Jest aber gilt es Anderes zu thun; folge mir. (Beide ab.)

Dliver. Rrollo (verfleibet).

Oliver. Und ihr seid sicher, daß wir die beiden Fremdlinge hier in Mons sinden?

Krollo. Sie haben sich an den Ravensteiner genestelt und sitzen sicher in seiner Gunst. Dliver. So macht eure Fehler gut. Hütet euch, Bruder, verlaßt euch nicht auf die Gnade unseres gnädigen Herrn von Frankreich, ihr wißt, wie weit sein Arm im Guten und Bosen reicht.

Arollo (murisch). Droht mir nicht, Herr Kämmerier, ein Sprung in das deutsche Land erlöst mich von euch. — Und wenn ich den Fremden selbst warne —

Dliver. Ein schlechter Plan, der bezahlt euch nicht.

Arollo. Er ift freigebig mit Gold, wie die Sonnen= lampe mit Licht.

Oliver. Eben deshalb geht beiden manchmal das Del aus; auch bezahlt der Desterreicher keinen Schurken, und dein entlaufener Bube wird ihm schon geklagt haben, daß du der größte Schelm zwischen Seine und Rhein bist.

Krollo. Die Dirne foll mir's bugen.

Oliver. So ist's ein Weib? — Hm, daher die Freundschaft zu den Fremden.

Arollo. Sic ist noch ein Kind, meine einzige Verswandte; ich hatte sie aus Sorge um ihre Ehre in ein Wamms gesteckt, aber sie ist eine Ressel geworden; wenn ich sie sinde, zahl' ich ihr die Rechnung.

Dliver. Erspare dir die Gesichter, Meister Spürshund. Du hältst mich für eine weiche Frucht, der du durch Drücken mehr Saft entpressen kannst, da irrst du dich. Dein Lohn soll gerade so sein, wie dein Fang, vorher bekommst du keinen deutschen Heller.

Rrollo. Herr, ihr versteht den Handel; sprecht, was soll ich thun?

Oliver. Wo liegt beine Bande?

Arollo. Im Busch am Areuzberge, es ist ein alter Bersted.

Dliver. But, tomm mit (treten an Die Berberge.)

Trabanten. Burud! Riemand barf binein.

Oliver. Ihr seid Franzosen, dient dem Monrepas, dies ist sein Wappen.

Erster Trabant. So ift es.

Dliver. So hört (spricht ihm in das Ohr).

Erster Trabant. Es ist die Losung, tretet ein. (Oliver und Krollo ab.)

Matthaus (in phantastischer Tracht halb gelb, halb schwarz, eine Aindertrompete in der Hand), Kuni (einen Schild tragend), Kunz marschieren auf, binter ihnen Bolk.

Runz. Der Max verlangt, daß wir den Herrn vom Stegreif geziemend begrüßen; das will ich auf meine Weise thun. Blase dreimal, mein Sohn Trompeter.

Matthäus (blaft dreimal).

Herold. Was bedeutet der unziemliche Scherz? Gin= weg, du Galgenbrut, mit deinem Ruhhorn!

Runz. Galgenbrut? Unziemlich? Hütet euch, Meister Her Herold, es ist strenger Befehl, daß hier Alles geziemend zugehe. Dieser theure Jüngling hier ist keinesweges Galgensbrut, sondern mein Evelknabe und trägt meine Livrce, sie ist eben so ehrbar als eure, und ebenso wenig bezahlt als eure. Daß ein Hosenbein schwarz und das andere gelb ist, gebe ich zu; das hat aber seinen Grund. Ich reite nämlich mit einem armen Better zusammen auf ritterliche Abenteuer zu Ehren unserer Dame, und da wir nicht jeder einen ganzen Buben erhalten können, haben wir jeder einen halben in Dienst ge-

nommen; ihm wartet die höllische schwarze Hälfte auf und mir die gelbe. Ihr nennt diese Trompete ein Horn, mit welchem man den Ochsen zubläst? Da thut ihr ja euch selbst und eurem Herrn gröbliches Unrecht, lieber Meister.

Berold. Wahrt eure Bunge, ihr deutscher Bar.

Runz. Deutscher Bar? dann seid ihr Frankischen sicherlich die Affen, denn ihr wollt uns ja immer auf dem Racken sigen.

Herold. Frecher Mann, du weißt nicht, wen du be- leidigft.

Rung. Hole nur beinen Herrn, mich gelüstet ihn zu sehen. Runi, hange unsern Schild an den andern Pfosten, ich will seinem Herrn zeigen, wie hoch ich sein Wappen achte.

Berold. Ihr seid nicht bei Sinnen! Burud, Bube!

Runz. Willst du dich widersetzen? (zieht sein Schwert.) Hänge den Schild auf, Runi.

Runi (will ihn aufhängen, Die Trabanten ftoßen ihn zurud.) Runz. Rundenn, ihr wollt es haben. Fort mit euch! (schlägt mit der flachen Klinge unter sie, sie weichen hinter die Pfosten.) Das ist mein Gruß an euren Herrn. (schlägt auf den frantischen Schild.) Holla, eins, zwei, drei! Heraus, Herr Raoul, dein Schild ist in Gefahr; heraus, Herr Franzmann! Ein französisches Wappen steht schlecht auf deutschem Pfosten, herunter mit ihm! (wirft den Schild zur Erdeund seht einen Fuß darauf.)

Berold. Bulfe! Bulfe! ein Rasender!

Borige. Monrepas. Frankische Eble. Dliver und Krollo (an ber Thure).

Monrepas. Bist du toll, flämischer Schurke? bas sollt du bugen.

Rung. Ein französisches Wappen steht schlecht auf beutschem Pfosten. Hier liegt dein Schild, komm heran! (Sie fahren aneinander.)

Borige. Navenstein. Philipps. Bar. Burgunder.

Ravenstein. Friede, Friede—reißt sie auseinander! Runi (fällt Rung in ben Arm).

Rung. Burud, Junge!

Ravenstein. Woher das Getümmel? Steckt euer Schwert ein, Herr Franzmann, auch ihr, toller Gesell; der Henker soll die Hand nehmen, welche sich zuerst erhebt.

Max. Rung, Kung, was haft du gethan?

Runz. Max, ich wollte beinen Streit mit dem Ehrenmanne gütlich beilegen, und war eben daran, ihn von seinem Unrecht zu überzengen, als ihr uns störtet.

Monrepas. Euch klag' ich, Herr Feldhauptmann. Der Schelm dort hat meinen Schild entehrt, meine Ehre geschädigt, von euch fordere ich die Sühnung.

Ravenstein. Herr Raoul, spannt die Senne nicht zu straff, der Bogen möchte euch springen. Ihr selbst habt die Ehre unserer Edlen und Frauen geschädigt, der Mann ist ein Fremder, ich habe keine Macht über ihn.

Max. Mein Gesell hat seine Pflicht vergessen, ich war es, der euch fordern ließ, weil das Prahlen eures Herolds meinem Ohr weh that. Mit mir habt ihr zu thun.

Monrepas. Wer feib ihr?

Krollo (schleicht sich zum Monrepas und giebt ihm einen Zettel).

Max. An Abel dir gleich, meinem Recht nach besser als du.

Monrepas. Was soll das? (11eft.) "Rehmt ben Kampf an, Mann gegen Mann, ohne Helfer, in einer Stunde beim Aruzifix am Areuzwege." — Drei Lilien als Untersschrift, das königliche Zeichen von Frankreich. Ich geshorche.

Mag. Eure Antwort, Herr Raoul?

Monrepas. Kennt ihr das Kruzifig auf dem Wege nach Dorwyt? Dort am Kreuzwege auf der Höhe erwarte ich euch in einer Stunde, allein, ohne Zeugen oder Buben. Ihr habt mich tödtlich beleidigt, dafür will ich mit euch kämpfen nach meiner Weise. Wer übrig bleibt, soll dem Andern am Kreuze das Grab graben. Wollt ihr die Bedingung eingehen?

Philipps. Der Kampf ift ungewöhnlich; kein Richter, keine Helfer; verbiete ihn, Batet.

Ravenstein. Ich habe kein Recht; ist der Deutsche so thöricht, sein Leben einzusetzen, ich will es nicht wehren.

Mag. Ich werde kommen, in einer Stunde. Lebt wohl, Herr Ravul. (Alle ab bis auf Kunz und Kuni.)

Kunz. Hm! da habe ich selbst den armen Max an den Teufel verkauft.

Kuni. Habt ihr den Zettel gesehen, und den Mann, welcher ihn zusteckte? der Mann war mein Oheim.

Kunz. Der Kreuzweg — allein hinreiten — ich kenne den Ort von heut morgen, es stößt ein Busch an die Laudstraße, wie gemacht zu einem Hinterhalt.

Runi. In dem Busch hat oft unsere Bande Rasttag gehalten.

Rung. Runi, die Spinnen haben wieder ein Be-

webe um unsern Goldkäfer gezogen, und ich Rarr habe ihn hineingestoßen.

Runi. Ja, fle spinnen Unheil.

Runz. Getraust du dich, mit deinem Ohm Versteckens zu spielen?

Kuni. Er ist furchtsam, aber tückisch. Ich fürchte mich sehr vor ihm, doch für euch, lieber Herr, für euch lauf' ich durch's Feuer.

Runz. Du bist ein treues Kind. Komm, wir wollen mit Gottes Hülfe ein Loch in ihr Ret machen.

(Beibe ab.)

# Bweite Scene.

Zimmer im Schlosse zu Gent. Maria und Margarethe (treten im Gesprach auf).

Marie. Du hörst ja, Mutter Margot, sie werden kommen. Schon rüstet sich die Gesandtschaft zum Aufsbruche von Aachen, ein edler Kreis von Fürsten und Herren, kaiserlich, wie der Max, soll auch der Zug seiner Freiwerber sein. Der Bernegg hat der Halwyn Wort und Handschlag verpfändet, daß sie dis zum nächsten Reumond hier eintressen sollen. — Ach, ich will die Tage zählen, die Zeit wird mir lang dünken bis dahin.

Margarethe. Uch, Marie, noch ist es nicht Abend. Hüte dich vor der Landschaft, mein Töchterlein; der Bischof und die Vettern haben eine starke Partei und dir haben sie eine tückische Falle bereitet. Hörc, worauf sie denken; sie wollen die kaiserliche Gesandtschaft rauh und unwillig empfangen, in schlechte Herberge legen und ihr Geschäft an beinem Hofe durch unholdes Wesen so lange hinziehen, die der deutsche Stolz gekränkt ist und Unfriede zwischen den Fürsten und dir entsteht, dann wollen sie die Unterhandlungen ganz abstrechen. So denken sie dich mit dem Kaiserhause zu entzweien. Der Lütticher hat den Streich ausgesonnen, die Hosmeisterin hat ihn durch ihre Bettern errathen.

Marie. Das wagen fie nimmer zu thun.

Margarethe. Sie werden es wagen, verlaß dich darauf.

Marie. Se will ich's hintertreiben; ist der Bernegg noch hier?

Margarethe. Ja, die Hofmeisterin hat ihn aufge= halten, er liegt im Hause der Halwyn.

Marie. Er foll meinen Verlobten warnen und ihm den Schelmenstreich berichten.

Margarethe. Willst du einem Fremden über beine eigne Landschaft klagen?

Marie. Du haft Recht, bas barf nicht geschehen.

Margarethe. Ich weiß besseren Rath, die Gesantten sollen eher eintreffen.

Marie. Wie meinft bu bas?

Margarethe. Du hast die ganze Landschaft auf ben Montag vor Neumond zusammengerusen; schon hat sich das Gerücht verbreitet, daß eine kaiserliche Gesandtschaft kurz nacheher eintressen wird, um ihretwillen werden unsere Gegner sich beeilen und dich heftig drängen, vor Ankunst der Deutschen deinen Gemahl zu wählen. Deshalb gieb dem Berenegg heimlichen Auftrag, die kaiserlichen Boten vor der bestimmten Frist so herzugeleiten, daß sie just an deinem Lands

tage hier eintressen und öffentlich vor allem Bolk um dich werben. Dadurch werden die Gegner überrascht und verlieren die Zeit, ihre Tücke an den Deutschen zu üben. Und du und dein Land ihr habt eine ehrliche offene Wahl.

Marie. Du hast Recht, so soll es geschehen. Gott möge denen verzeihen, welche mich zwingen, so heimlich zu handeln. Ich liebe meinen Herrn von ganzer Seele; aber es schmerzt mich sehr, daß ich meiner Liebe wegen Andere täuschen soll.

#### Borige. Frau von Salwyn.

Halt win. Ein feltsames Abenteuer, ich weiß nicht, was ich denken soll.

Marie. Was haft du, Halmyn?

Halwyn. Im Vorzimmer steht ein Mann in der Tracht eines herumziehenden Krämers, welcher mich zu sehen verlangte. Er wies mir seinen Kram und bot mir einen kostbaren Ring, wenn ich ihm Gehör bei euch verschaffen wolle. Hier sting.

Margarethe. Gieb her. Heiliger Gott, Marie, es ist das königliche Siegel von Frankreich.

Marie. Wie fagft du? laß feben.

Halwyn. Die Herzogin spricht die Wahrheit, und deshalb weigerte ich mich. Da wurde der Handelsmann dringend, berief sich auf den Bischof von Lüttich und gab sich endlich als einen Voten des Königs von Frankreich zu erkennen, welcher euch eine heimliche Botschaft seines Herrn zuzutragen habe.

Marie. Fort mit ihm, ich will ihn nicht hören.

Salwyn. Das fagte auch ich bem Manne, und suchte

zu erforschen, was ihn herführe. Er machte auch wenig Sehl aus seiner Botschaft und schwatte mit falscher Bertraulichkeit aus; doch ift sie das Bunderbarste, was ich je aus dem Munde königlicher Boten gehört habe.

Margarethe. Run, wie sautet der Auftrag? schnell, Halwyn!

Halwyn. So waren seine Worte: Der König hat gehört, daß das deutsche Reich ernstlich daran denke, für den Desterreicher zu werben; obgleich dein Feind, hat er doch die alte Treue und Blutsverwandtschaft nicht vergessen und in freundlicher Sorge seinen Boten gesandt, um euch vor dem Kaisersohn zu warnen.

Marie. Bu warnen? das ift ein freches Wort.

Habe durch schlaue Gerüchte sich in Burgund dargestellt als ein Musterbild von adlichem, ritterlichem Wesen; dem sei nicht so, er sei weder schön noch mannlich, reite auch nur selten im Küraß, denn sein Küraß sei anders geschmiedet, als der eines ehrlichen Reiters, er sei von vorn und hinten ausgehöhlt, wie ein Kürbis, denn — verzeiht, Herrin, es muß heraus — der Max sei bucklig.

Marie. Salwyn!

Halwyn. Und ob der Erzherzog hohen Sinn habe, wisse man in Frankreich nicht; daß er aber keinen hohen Buchs habe, sei weltbekannt. Und wenn er ein guter Reiter sei, habe auch das seinen sonderbaren Grund, denn seine Beine seien gar nicht gerade, sondern kurz und gestaltet wie ein türkischer Dolch, und obgleich er einen großen Kopf

habe, so sei dafür ber Hals um so kürzer; benn'er sei ganz und gar ungestaltet, kurz — ein Zwerg.

Marie. Hör' auf, Halmyn.

Margarethe. Run, das ift zu arg. Haha!

Marie. Du lachst, mir aber ist das Weinen nahe.
— Wie bin ich doch unglücklich! jede Bürgerdirne darf das Bild ihres Lieblings wenigstens im Herzen tragen und mit den schönsten Farben ausmalen, wenn sie ihn selbst nicht sieht; mir aber werfen meine Feinde Gift sogar in die Träume meines Herzens.

Margarethe. Der Krämer ist von Sinnen, laß ihn in Verwahrung nehmen.

Hoten neben dem Lütticher durch den Hof gehen, er ist ein Gefandter Ludwigs und seine Botschaft keine Erfindung eines Tollen, sondern ein elendes Bubenstück.

Margarethe. Marie, höre den Mann.

Marie. Soll ich meine und meines Herrn Ehre fränken durch das Geschwätz eines Buben? Rein, Mutter, ich könnte mich vergessen und den Schelm in sein Antlitzschlagen — Halwyn! trage ihm den Ring zurück und sage ihm, die Herzogin von Burgund nimmt keine heimliche Botschaft eines wandernden Krämers an; was ich thue, geschieht nach dem Willen und Rath meiner Landschaft und Herren; vor die soll er seine Botschaft bringen, wenn er in Wahrheit ein Bote des Königs ist; sonst aber soll er mein Schloß und meine Stadt noch heute räumen, wenn ihm sein Leben lieb ist; morgen mit dem ersten Sonnenstrahl werden meine Trabanten nach dem seindlichen Späher suchen. (Ab.)

Margarethe. Sie ist erzürnt, thue, wie sie dir sagt. — Halwyn, ist der Bernegg noch hier?

Halwyn. Ja, Frau Herzogin, er liegt verborgen in meinem Hause.

Margarethe. Führe ihn gegen Abend in meine Zimmer, Halwyn, ich muß ihn doch genauer über den Buchs und die Gestalt seines Herrn ausfragen.

Halwyn. Er ist ein ehrlicher Bogel und wird euch ein ganz anderes Lied singen, der wird euch Wunderdinge von ihm erzählen. (Beide ab.)

# Dritte Scene.

Freier Plat bei Mons, zur rechten Seite dichtes Gehölz; im Hintergrunde ein hoher ersteigbarer Felsblock mit einem Kruzifix auf der Spite.

Runi (windet fich aus bem Gebufch , eilt nach vorn).

Kuni. Der ganze Wald ist mit Bewassneten angefüllt, sie liegen in braunen Kutten auf der Erde, es ist die Bande des Ohms, ich sah seine Augen nach dem Haselbusch blinzen, hinter welchem ich lag. Hier ist der Ort,
dort das Kreuz, von da aus kann man das Rothzeichen weit im Felde sehen. Gott im Himmel, schütze mich! Dort kommt ein Reiter, es ist der Herr — schnell ans Werk!
(Sie zieht ein rothes Fähnlein aus dem Wamms, steigt auf den Felsen,
besestigt die Fahne am Kruzissz und verschwindet hinter dem Felsen.)

Max (in Rüftung; nachher) Monrepas.

Mag. So bin ich der Erste. — Ei, Herr Franzmann, ihr laßt auf euch warten, das ist so die Art großer Herren. Wenn mein Vater den Mag sehen könnte, wie er bei einem flandrischen Busche steht und auf den franklichen Abenteurer wartet, er würde sein kaiserlich Antlit in sehr unväterliche Falten legen. Sut, daß er nichts weiß. Aber bei Sankt Georg, es giebt nichts Schöneres auf der Welt, als:

Ein starkes Noß, ein weites Feld, Ein Lager im blauen Himmelszelt, Ein keder Muth und ein blankes Schwert, Und Aummer und Sorge nie, Und im Herzen ein Liebchen treu und werth, Und meines heißt Marie.

(Rimmt ben helm ab.)

Marie, meine Heilige, dir befehl' ich heut' Leib und Seele. Und da du Herrin dieses Landes, also auch dieses Holzes bist, so will ich dir ein grünes Reis nehmen und zu meiner Feder stecken. — Sieh', das thu' ich symbolisch, wie die Gelehrten sagen, um anzudeuten, daß ich dich und dein Land eben so für mich gewinnen und in den Kranz meiner Jugend einstechten will. Horch, Tritte, es ist der Franzmann.

Monrepas (ellg). Sa, Berrath, schelmischer Berrath, Herr, weicht von diesem Orte, euch droht Gefahr.

Mag. Gefahr? von euch, herr Raonl?

Monrepas. Wollte Gott, aber ihr seid in einen Sinterhalt gelockt, ich selbst habe es ohne Wissen gethan. Durch die List schlechter Buben wurde auch ich aufgehalten, sie wollten mich verleiten, an euch zum Schelm zu werden, da warf ich ihnen meinen Fluch in den Bart und flog hiersher, um euch zu warnen. Dank der heiligen Mutter, daß ich zu rechter Zeit komme!

Mag. Ein Hinterhalt, Herr Raoul? ich sehe nichts.

Monrepas. Ihr sollt ein arger Verbrecher sein und für den König Ludwig gefangen werden; doch seid, was ihr wollt, jetzt gehört ihr mir und unser ganzes Heer soll euch nicht ein Haar frümmen.

Mag. Ihr sprecht stolz und wacker, aber verzeiht, erst mussen wir das Bubenstück vereiteln, dann will ich euch folgen.

Monrepas. Zögert nicht, Herr, es gilt ja meine Ehre eben so gut, als euer Leben. — Ihr wollt mir nicht solgen? — Nach Belieben, so sollen sie zwei Bremsen sin= den, wo sie eine erwarten. — (Zieht das Schwert.) Ein schö= ner Sommertag, Herr Unbekannter, selbst in dieser Haide= gegend, ein Tag, wie gemacht, sich an einem Becher guten Weines zu erfrischen. Kennt ihr die Weine der Provence?

Max. Zuerst sagt, Herr Ravul, droht mir Verrath von euren Leuten? und habt ihr das Schwert gegen mich oder gegen die Söhne eures eigenen Vaters gezogen?

Monrepas. Zunächst gegen die, welche ihr Söhne meines Vaters zu nennen beliebt, sie sind aber in Wahrheit echte Kinder der Hölle. — Ah, da kommen sie.

Borige. Vermummte, unter ihnen Dliver und Krollo. Bald barauf Kuni, dann Kunz.

Max. Run, das sieht aus wie ein Fastnachtsspiel. Was begehren die braunen Geister der Haide?

Krollo. Dein Leben! greift-ihn, haltet den Franzosen fest!

Max (mit Würde). Zurud! (Sie weichen.) Greptag, bramat. Werfe.

Max (bas Schwert ziehenb). Burud, fage ich euch.

Monrepas. Geht nach Hause, ihr Wichte, hier ift für euch nichts zu holen.

Krollo. Vorwärts, oder mein Dolch fährt euch in die Rippen.

Max (breinschlagenb). Zurud, ihr Schelme! Zu mir, Berr Ravul!

Monrepas. Ich komme. Husch in den Wald, ihr Gespenster! (Getümmel.)

Runi (erscheint auf dem Felfen, schwenkt die Bahne). Bu Hulfe! Bu Hulfe!

Arollo (hinaufspringend). Aröte, nimm bas! (Stößt fie mit dem Dolche.)

Runi (balt fich am Rreuze). Web mir, ich bin getroffen.

Runz (von außen). Max, ich komme. Hallo, hier= her, Reiner soll entrinnen. (Stürzt herein, packt den Krollo, wirft ihn unter die nachdrängenden Burgunder.) Vorwärts, ich will euch pfeifen lehren, ihr Holzmäuse. (Die Gauner werden in den Busch getrieben.)

Max. Recht so, Kunz, jage sie in das Holz, säubere uns den Kampfplatz. — Ei, Herr Raoul, ich hoffe, du bist unversehrt.

Monrepas (sein Schwert untersuchend). Die Pest über eure Schmiede, der Stahl ist schartig geworden.

Max. Gieb mir die Hand, Herr Provenzale, so, ich danke dir; — und jest fort zu den Rossen.

Monrepas. Recht so, ein ehrlicher Reiterkampf soll nicht durch dergleichen Schelmerei verhindert werden.

Max (fin stehend). Aber du hast zwischen dem Tode und mir gestanden, gegen dein Leben darf ich nicht reiten.

Monrepas. Du haft Recht, aber komm nur, wir kämpfen um ben alten Preis, wer unterliegt, schläft in bem Stall des Andern zur Ehre unserer Damen.

May. So foll es sein.

(Bette ab.)

Run i Mettert vom Seisen, seht fich auf einen Stein). Die Schulter ist getroffen, ich weiß bas Blut nicht zu stillen. — Himmel, sie kommen.

Rung kommt zurück mit den Burgundern und Gefangenen; unter ihnen Dliver und Krollo. Kuni.

Runz. Da haben wir die Schurken, einen bavon kenn' ich, das ist der ehrliche Herbergsvater mit der Burgundernase, auch der hier scheint bedenklich; bindet sie sest, wer sich rührt, wird niedergestoßen. Hütet mir besonders die Beiden, es sind ein Paar berüchtigte Pferdediebe, sort mit ihnen!

(Reifige und Gefangene ab.)

Rung. Dort geht der Tanz wieder los, jest sind die Reiter aneinander. Borwärts, Anni, holla, mein Bube, was hast du? Du blutest?

Runi. Der Dolch bes Dhme hat mich getroffen.

Runz. Armes Rind, der ganze Arm ist aufgeschlitzt.
— Komm, mein Sohn, ich will dich verbinden; laß dir das Wamms ausziehen. Was hast du? fträube dich nicht, das Wamms muß herunter.

Runi (auffpreingend). Rührt mich nicht au!

Rung. Rarrchen, setze bich, wenn es auch schwerzt;

mancher Reitersmann in der Welt wird dich einst um den stattlichen Sieb beneiden.

Runi (außer sich). Rührt mich nicht an - oder - (zieht ein Meffer.)

Rung. Ha, bist du auch am Ropfe wund?

Runi. Weh' mir, was wollt' ich thun? — (läßt das Meffer fallen, ergreift-Kunzens Hand, füßt fie und läuft ab.)

Runz. Er ist toll, wie eine Kat', der man Schellen umgebunden hat. Es muß doch Zigeunerblut in seinen Adern sein. Horch, da kracht es wieder, ich muß zum Rechten sehen; sie sind aneinander, der Max läßt mir auch nicht einen Augenblick Ruhe. — He, wer kommt? Ihr seid es, Junker, willkommen, willkommen!

#### Borige. Philipps. Gefolge.

Philipps. Vom Thurme herab sah ich Staub fliegen und Kürasse blinken, da wurde mir bange um euch. Jest laßt ihr Gefangene zur Stadt treiben, was ist gesschehen?

Runz. Eine hinterlistige Teufelei; aber wir haben das Feld gewonnen. Dank dem Haufen, den ihr mir mit= gegeben hattet! Wir lagen unten im Kornfelde, bis wir das rothe Fähnlein erblickten, da sprangen wir hierher und kamen eben recht, um den Better von den Gaunern zu er= lösen; ich kenne die Rotte, sie haben uns schon früher be= stohlen.

Philipps. Wo ift dein Better?

Runz. Er treibt den Franzmann auf der Ebene um= her. Hört ihr seine Schläge? — nein, Alles ist still — sie kommen hierher — Gott sei gelobt, der Max ist unversehrt.

#### Borige. Dar. Monrepas (geführt).

Mag. Willkommen, Herr Philipps, ihr kommt zu spät; das Spiel hat ein Ende.

Philipps. Ich seh' euch mit Freuden der Gefahr entronnen, aber der hier?

Mag. Ift ein Ehrenmann; wie geht es dir, Herr Raoul?

Monrepas. Fragt nicht. Euer Lanzenstoß hat meine Ehre mit Staub bedeckt, was liegt an dem übrigen? Ihr seid jest der Herr, ich bin der Anecht.

Max. Da sei Gott vor, daß Männerehre von dem Bruch einer Holzstange abhängen sollte. Gebt mir eure Hand, Herr Ravul, ihr seid frei. Und ich sage euch, nicht fern ist der Tag, wo ihr mit herzlichem Lachen an den Reizter denkt, welcher die schönen Augen der deutschen Frauen gegen euch vertheidigte. Ihr seid frei, zieht eurer Straße, mein Troßbube sollt ihr nimmer werden, wohl aber mein Bote. Sprecht, wollt ihr mir ein treuer verschwiegener Bote sein?

Monrepas. Wenn ein Gefallener sein Ritterwort geben darf — ja, ich will.

Max. So hört, ich gebe euch zwei Grüße auf den Weg. Den einen tragt nach der Provence an Frau Luison, und sagt ihr, ob sie das schönste Weib auf Erden sei, wisse ich nicht, eines aber hätte ich erprobt, taß sie die Damc eines wackern, kühnen Mannes ist. Den zweiten Gruß aber, bei eurer Ritterehre, tragt mir nach Tour du Plessis zu eurem König. Sagt ihm, einer seiner Vettern lasse ihn grüßen, und sagt ihm, ihr hättet einen zweiköpsigen Adler

über Burgund fliegen sehen und die Kraft seiner Flügel gefühlt. — Fahrt wohl, Herr Ritter.

Monrepas. Lebt wohl, ibr, den ich nicht zu nensnen wage. Rein Wort löst ich, so mahr mir Gott helfe.
(216.)

Philipps. Du läßt den Franzmann ziehen? Schade drum. Seinem Stolz gebührte die Stalljacke.

Mag. Laß gut sein, Philipps, er ist ein guter Ritter, wäre aber gewiß ein sehr schlechter Stallsnecht geworden. Euch, Freunde, meinen Dank! Dir, Junker, will ich Alles erzählen. (Bei Seite zu Kunz.) Sankt Görge, Kunz, du kommst mir auch überall in den Weg, ich kann keinen einzigen dummen Streich machen, wo du nicht sogleich mit beiden Händen zugreifst, ihn zum Guten zu wenden (reicht ihm die Hand).

Rung. Mar, Herzenstind, das darfst tu mir nicht übel deuten, es ist ja nur Brotneid, weil du beinem Narren gar zu oft in's Handwerk pfuschest.

Max. Jest, Freunde, nach Mons, und morgen in die Feinde!

# Bierter Act.

# Erfte Scene.

Saal im berzoglichen Schloffe zu Gent. Ratheverfammlung.

Marie und die Herzogin Margarethe sigen links auf einer Erhöhung in Thronsesseln; hinter ihnen steht Frau von Halswyn. Gegenüber vom Publikum der Herr von Remont, der Bischof von Lüttich, Iohann von Cleve und andere herzogliche Räthe sigend; hinter ihnen burgundische Edle und Boten der Landschaft und Städte, stehend. Wenn der Vorhang ausgeht, kniet eine Deputation der Bürger von Gent gegenüber dem Throne.

Spreiher von Gent. — Und so legen wir Bürger von Gent uns reumüthig zu deinen Füßen und bitten, du wollest der Stadt verzeihen, was sie an deiner Hoheit gestrevelt hat. Und wenn es deinen Kindern gestattet ist, in dieser Stunde der Sühne mit einem Gesuch vor dein Antlitz zu treten, so höre in Huld auf unser demüthiges Flehen: wähle dir einen Gemahl, uns einen Herrn und schenke uns Frieden mit Frankreich.

Viele. Frieden mit Frankreich!

Marie (zur Seite). Sie qualen mich. Stunde verrinnt auf Stunde; noch immer kein Bote von den Deutschen.

Margarethe. Sie mussen kommen, wenn ein gerechter Gott im Himmel lebt.

Salmyn. Rur Muth, Herrin, feit fest.

Lüttich (aufstehend). Frieden mit Frankreich! du hörst den Nothruf deines Landes. Es ist zum Neußersten gestommen; zwar hat dein tapferer Feldhauptmann die Feinde bis an die Grenzen von Flandern zurückgedrängt, aber dein Volk ist todtmüde und unfähig, längeren Kampf zu erstragen. Darum bezwinge deinen jungfräulichen Stolz, bohe Herrin. Der Dauphin hat trop des unglücklichen Kriegs neue Werbung zu dir gesandt, und König Ludwig will sühnen und bessern, was er dir und dem Lande zu Leide gethan hat. Handle auch du hoch und königlich, wie dein Sinn ist, bringe dem Lande deine Freiheit zum Opfer, wähle den Dauphin.

Biele. Bähle ben Dauphin, Friede mit Frankreich!

Marie. Halmyn, meine Kraft verläßt mich.

Remont. Die Herzogin erbleicht. (Bewegung.)

Margarethe. Um Jesu willen, halte aus.

Biele. Bable ben Dauphin.

Huß ich, ein ungelehrtes Weib, euch euer Thun verweisen? Unsere Herrin ist ein schönes und edles Weib, untablig an Leib und Secle und geschaffen, einem Manne anzugehören, dem ihr Herz und Sinn zu eigen ist, dem sie eine Mutter für seine Kinder werden kann; und ihr wollt ihr den edlen Leib an das Lager eines franklichen Rindes schmieben? Schmach und Schande über euch!

(Bewegung unter ben Eblen.)

Cleve. Die Hofmeisterin spricht die Wahrheit, es ist unköniglich und nicht geziemend für unsere Würde, der Forderung Ludwigs nachzugeben.

#### Borige. Ein Kämmerer.

Rämmerer (eintretend). Eine Gesandtschaft des Raissers und römischen Reiches fleht deine Hoheit an, sie zu bören. (Bewegung.)

Darie (aufftehend). Gelobt fei ber Berr!

Cleve. Sie kommen als Freiwerber!

Biele. Die Deutschen, hütet euch — bort sie — bort sie nicht.

Marie. Sie find willfommen.

Bisch of. Ich protestire gegen ihren Eintritt, er ist gegen Brauch und Sitte beines Hofes.

Marie. An meinem Hofe bin ich Herrin, ich will sie hören, ihr alle sollt vernehmen, was sie bringen. — Führt sie herein.

Borige. Der Bischof von Met, Ludwig von Baiern, mehrere deutsche Fürsten und Edle werden in die Versammlung geführt.

Marie (auffiehend). Willkommen in Burgund, edle Herren! Ehrwürdiger Vater, seid mir von Herzen gegrüßt, es ist lange Zeit, daß euch mein Auge nicht gesehen hat.

Met. Ja, erlauchte Herrin; als ich zulet meine Hand auf euer lockiges Haupt legte, waret ihr ein gar kleisnes Fräulein und küßtet mir recht herzlich den schwarzen Bart. Seht, mein Bart ist weiß geworden und aus dem

zarten Halme ist die Blüthe herausgewachsen zur Freude Gottes und der Menschen, aber euer Herz ist geblieben, wie es war, freundlich und hold dem alten Pfässlein, und wie vormals füss' ich heute eure Stirne und wünsche den Segen des Herrn über euch und diese Stunde.

Marie (bewegt). Mein Bater! (Will ihm die Sand fuffen.)

Met (vie hand zurückziehend). Nicht also, erlauchte Frau. Heut bin ich nicht der Gottfried von Wetz, der die Tochter seines seligen Freundes gern an sein Herz ziehen möchte, ich stehe als Gesandter der kaiserlichen Majestät von Deutschsland vor der Herrin von Burgund, und an die Herzogin und ihre Landschaft geht mein Auftrag.

Marie (sich sebend). So sprecht, Vater, wir sind be= reit zu hören.

Lüttich. Halt, ich thue zum zweiten Male Einspruch. Diese Botschaft ist gegen den Brauch und die Norm des Landes. Reine Gesandtschaft darf den Herren von Burgund nahen, bevor nicht der Rath ihr Creditiv und Geleitschreiben geprüft hat. Vor den Rath habt ihr euch zu stellen, er wird euch bescheiden.

Ludwig von Baiern. Meint ihr, Herr Bischof? Unser Auftrag geht nicht an den Rath von Burgund, son= dern an die Herzogin und ihre Landschaft, vor ihnen wollen wir sprechen, und in ihre Hände lege ich unsere Briefe (überreicht Marien knieend eine Papierrolle).

Lüttich. Unsere Herrin thut nichts ohne ihre Rathe und Landschaft; eure Briefe gehören vor den Rath von Burgund. Des. Wohl, frommer Bruder, fie find offen und für jeden zu lesen, welcher bas Recht bazu hat.

Marie. Nehmt fie, herr von Remont.

Met. Und was etwa sonst bei diesem Geschäft gegen den Brauch eures Regiments gesehlt wird, hohe Frau und ihr, edle Herren, das verzeiht uns freundlich und nachbar-lich, es geschieht nicht mit bösem Willen, nur weil uns die Zeit drängt, und soll alle Form und Ordnung zu ihrer Zeit nachgehoft werden.

Marie. So sei es, ehrwürdiger Herr. Remont, habt ihr das Creditiv geprüft?

Remont. Es ist geschehen, crlauchte Herrin. Diesser Brief der kaiserlichen Majestät ermächtigt seine Gesandeten, Fürsten und Edlen des heiligen römischen Reichs, eure fürstiche Hand in Korm und Sitte für seinen Sohn Mazimilian, Erzherzog von Desterreich, zu begehren.

(Bewegung unter ben Burgunbern.)

Rarie. Rutter, ich halte mich nicht länger.

Margarethe. Nur eine kleine Geduld, Alles wird gut werden.

Cleve. Es ist nnziemlich, die Herrin so zu drängen. Die Werbung muß aufgeschoben werden. Jeder Freiwerber hat sich vor den Rath zu stellen und die Echtheit und den Werth seiner Werdung zu erweisen. Noch ist euer Anspruch und eure Würdigkeit ungeprüft, die Herrin darf euch nicht hören, bevor der Rath geforscht hat, ob eure Werbung ehr= lich und annehmlich ist und vor das Ohr der Fürstin ge= bracht werden darf.

Ludwig von Batern. Ehrlich und annehmlich?

Du wagst es in unsere Sendung Mißtrauen zu setzen? Du willst die kaiserliche Werbung schätzen und wägen? Hier stehe ich, Ludwig, Herzog von Baiern, wie du ein Fürst des deutschen Reiches, und strafe dich, Johann von Cleve, im Namen kaiserlicher Majestät, weil du dich in Wort und Meinung gegen unsern Herrn und das Reich setzest. Du fragst, ob unsere Sendung ehrlich sei? Rennst du so wenig die deutsche Fürstenehre, du selbst ein deutscher Fürst und Vasall des Reichs?

Haltet, edle Herren! Herzog von Cleve, bu hast gesprochen mehr als Burgunder, wie als Deutscher, doch auch dein Vorwurf foll beseitigt werden. Wohl ift es Pflicht eines getreuen Rathes, zu prufen, ob der neue Freier würdig sei, welcher seine Werbung an dem Thron von Burgund niederlegt; und wenn ein Raiser kommt, das höchste Haupt der Christenheit, ihr mögt ihn fragen, ob er würdig und passend sei, um eure Herrin zu werben. Wir aber, wir kommen nicht, um zu werben, und euch steht nicht frei, unfern Werth zu schätzen. Die Sand eurer Gerrin ist bereits vergeben und verlobt, wir wollen nichts, als fie mahnen an alte Zeit und alte Gibe. (Einen Brief hervor-Erlauchte Herrin, Dies sendet euch euer Berlobter, giebenb.) der ritterliche Max; sprecht, kennt ihr diese Beilen?

Marie (in großer Bewegung). Heilige Jungfrau! Ja, ich erkenne sie, ich selbst habe sie geschrieben, ein kleines Kind an den Max; mein Bater, mein unglücklicher Bater hat mir die Hand dabei geführt (ftütt sich auf Margarethe).

(Bischof von Luttich und Johann von Cleve entfernen fich.)

Met. Und erkennst du an, daß Wort um Wort unverfälscht find, wie du sie geschrieben? Marie. Ja, es find meine Worte, die Worte meines feligen Baters (tust ben Brief).

Met. Und hast du deinem Verlobten bis jest gehal= ten, was du ihm als Kind in diesem Briefe gelobt, Liebe und Treue?

Marie. Ja, ehrwürdiger Berr.

Met. Und willst du ihm jetzt erfüllen, was du als Kind gelobtest?

Marie. Ja, ich will.

Met. Gottes Segen über dich, du königliches Herz! Unsere Werbung ist beendet. — Und jetzt, erlauchte Herrin, geruhe in Huld, meinem Herrn vor deiner Landschaft sein Recht zu geben.

Hört mich, edle Herren! Ihr habt mich Marie. zur Wahl eines Herrn gedrängt, oft und lange, ihr wißt, wie ich mich immer gesträubt habe gegen euer Berlangen. Den Grund hat euch jungfräuliche Scham und Sitte verborgen, der heutige Tag hat ihn ans Licht gebracht. Mein Berg und meine Sand hab' ich als Rind dem adelichsten Berrn der Christenheit verlobt und gedachte im Stillen ihm meinen Schwur zu halten, als ein ehrliches Weib. trug ich meinen Gid allein, unfere Bater waren in 3wift gerathen und des alten Gelübdes wurde nicht mehr gedacht, aber es ift vor Gott und in meinem Bergen fraftig geblie= ben und die Zeit ift da, es einzulösen. Darum trete ich heut' als Rind des burgundischen Sauses vor euch und frage euch: Rennt einer von euch einen Flecken auf dem Wappenschild meines Sauses? hat je mein Vater oder einer feiner Borfahren fein Fürstenwort an einem von euch gebrochen? Autwortet mir treu und ehrlich, so wahr euch Gott helfe!

Alle. Rein, nie. Seil unserer Berrin!

Remont. Ehrlich und treu bis zum Tode, so war dein Vater uns, so waren wir ihm.

Marie. Gott segne euch, Gott segne euch für dieses Wort. — So will auch ich meine Ehre und Treue beweisen an meinem Verlobten, so wahr mir Gott helse! — Herr Bischof von Metz, euer Herr verlangt meine Hand, — hier nehmt sie hin.

Alle. Beil unserer Berrin!

Met (fnieend). Und so nehme ich sie an, im Ramen und als Stellvertreter meines Herrn, ein freies königkiches Geschenk, und mit freudigem Herzen ruse ich euch zu: Heil und Segen dem Brautpaare!

Alle. Seil und Segen!

Met. Amen! Was Gott zusammengefügt, soll der Mensch nicht scheiden.

Marie. Ich kann euch nicht danken, ihr Herren, ich bin nur ein Kind; verzeiht, die Frende wird mir mächtig, sie strömt mir aus den Augen. Lebt wohl, edle Herren, ein glückliches Wiedersehen! Begleitet mich, Gerr Bischof.

(Mue ab.)

## Bweite Scene.

Freier Plat bei Mons, Häuser und Bäume, im Vorbergrund ein Tisch mit Seffeln.

Max. Runz. Runi. Matthaus (im Sintergrunde).

Max. Run, du holdes Röslein, bist du mit mir zusfrieden? Ich habe mich dem alten Feldhauptmann in das Serz geschlichen, mit Junker Philipps Waffenbrüderschaft gemacht und die Franzosen aus dem Lande gejagt. War das nicht ein sehr guter Schwank?

Kunz. Ja, Max, ich bin mit dir zufrieden, aber vergiß nicht, daß der Teufel ein schlauer Gesell ist, und daß man ihm nicht ohne Gefahr Rasenstüber giebt.

Max. Heut' oder morgen soll die Mummerei auf= hören. Sobald die Gesandten in Gent angelangt find, kommt der Bernegg hierher nach Mons, dann werse ich mein Reiterkleid von mir und lache über die großen Augen, welche der Ravenstein machen wird.

Rung. 3ch fürchte, er wird schielen.

Mag. Vater und Sohn haben ein wackeres Herz, sei ohne Sorgen.

Rung. Still, man kommt.

Borige. Der Schließer mit Bachen. Dliver, Rrollo (gebunden).

Schließer. Der Herr läßt feinen Gruß vermelden und sendet euch die beiden Gefangenen. Ihr mögt nach Gutdünken mit ihnen verfahren, sie find verstockte Sünder. Max. Ah, die Geister vom Kreuzwege. Sie gehören dir, Better, du hast sie durch Schwert und Spieß erbeutet.

Runz (bei Seite). Der eine ist ein frankischer Unter= händler, der Kuni hat ihn erkannt.

Mag. Es ist gut, ihr Männer, tretet zur Seite.

(Schließer und Bachen ab.)

Max. Verhandle du mit ihnen, ich will deinem Gerichte zuhören.

Rung (bei Seite). Was soll mit den Schurken ge= schehen?

Mag. Laß sie in Frieden ziehen. Sie haben wie Kinder mit uns spielen wollen, dafür sollen sie von Kin= dern gerichtet werden, deine Buben mögen über sie erkennen.

Runz. Gut. Kommt her, ihr Anaben. Kuni, wozu stehst du dort bei dem alten Haideläuser? Hier sett euch, ihr sollt über die Gefangenen Recht sprechen. Matsthäus, gieb dir ein würdiges Ansehen, schließe die Augen und blase die Bäckhen auf, so. — Ich bin der Kläger, ihr seid die Richter. Zuerst verurtheilt mir diesen Schelm (zieht Oliver heran). Hochwürdiger, gelahrter Matthäus! Dieser Mann ist ein Schust, hat uns nach Leib und Leben getrachtet und ist Schuld, daß deine Weisheit in einer Diebshöhle das Essen verschlasen hat. Was soll ihm für Recht werden?

Matthäus. Er soll gehenkt werden. Bitte, laß ihn benken.

Mag. Du haft den Buben schön abgerichtet.

Runz. Der Junge ift nicht ohne Berstand. Sieh, der arme Sünder zittert schon. Du hast Recht, er soll ge-

henkt werden. Aber, erleuchteter Richter, das Henken kommt zulest, zuerst mußt du fragen, wer und was er ist, das gehört so zum Recht.

Matthaus. D, das weiß ich schon.

Runz. Simpel, da weißt du mehr, als wir; wir möchten es gar zu gern erfahren, aber er hat nie reden wollen.

Matthaus. Ja, er ift ein Baber.

Rung. Ein Barbier?

Mag (herzutretend). Woher weißt du das, mein Bublein?

Matthäus. Ei, er hält die Arme so an den Leib, wie die Barbiere thun, und hat so eine Rase, wie die Barbiere. Seht ihr nicht, daß er einen Scheerbeutel hat?

Rung. Das ift nur eine Müge.

Matthäus. Schabet nichts, er ist doch ein Barbier. Rein Better in Augsburg, der mich immer schlug, sah gerade so aus und war auch ein Barbier.

Runz. D Salomo, Salomo! — Herr, ber Bube hat Recht.

Max. Dann war der eine giftige Viper, den wir für eine Blindschleiche hielten. — Oliver — Oliver le diable.

Dliver (wendet fich ab).

Max. Er ist es. Genug des Scherzes, es ziemt uns nicht, mit Schlangen zu spielen.

Runz. Oliver der Barbier, der Freund und Vertraute unsers Bruders von Frankreich! Pfui, Herr Kollega, treffen wir so zusammen?

Mag. Fort mit ihm! Laß ihn einschließen, bis Freptag, bramat. Werte.

wir aus Mons geritten find, dann mag er zu seinem Herrn zurückkehren. Der Mann ist blutig, er widert mich an.

(216.)

Kunz. Also Meister Oliver! Dieses Burgund ist doch ein rechter Fastnachtsmarkt; alle Rarren der Welt stoßen hier zusammen. Tretet bei Seite, armer Wicht; hier ist noch ein Anderer, den sollst du richten, Kuni.

Runi. Schonet ihn, Herr, um meinetwillen, er ist ber Bruder meiner Mutter.

Runz. Bedenke, was er dir gethan hat, du trägst den Arm noch in der Binde.

Kuni. Das hab' ich ihm längst verziehen. Ich will euch lieben, wie er euch gehaßt hat, will euch Botc laufen und für euch wachen Tag und Nacht, nur schonet ihn, er ist ein elender, jammervoller Mann.

Rung. Zwei so ungleiche Aepfel von einem Stamm! Kuni, ich will an dich benken. Heba, Schließer!

### Borige. Ochließer mit Bachen.

Runz. Führt die Manner in das Gefängniß zuruck, in drei Tagen sollen sie frei sein, bis dahin haftet ihr für die Beiden.

Shließer. But, fort mit euch!

Kuni. Ohm, ich möcht' in Frieden von euch scheiden. Krollo. Hinweg von mir!

(Schließer, Dliver, Rrollo, Wachen ab.)

# Borige, ohne bie Abgegangenen.

Runz. Laß den Schelm, Kuni. — Kommt zu mir, ihr Jungen, ich spüre eine Anwandlung von Zärtlichkeit.

Matthäus Schwarz, ich sehe ein, daß ich dir bitteres Unrecht gethan hab'; ich habe dich immer für einen kleinen Esel gehalten, aber du bewahrst in deinem Hirn einen Funken von Verstand, deshalb sollst du mich jetzt als Pferd traktiren. Komm auf mein Bein, ich will dich reiten lassen. Komm auch du, Kuni. Du hast sicher bei deinen Zigeunern einen Talisman aufgelesen, denn ich sühle für dich ein unheimliches Wohlwollen, darum erlaube ich dir, mich zu umarmen. Sieh, ich sitze hier als Hausvater, das Resthäcken auf dem Schooß — wahrhaftig, Junge, ich habe dich lieb, wie einen Sohn; komm her, umarme mich. Du willst nicht? Starrkopf, ich besehle dir, mich zu umarmen.

Runi (kniet vor ihm nieder; kußt den Matthaus). Ich umarme den Kleinen lieber.

Runz. Ei, ist das eine Aufführung gegen mich recht= schaffenen Vater? Du umarmst mich im Augenblick, oder ich enterbe dich.

Runi (fällt ihm um ben Sals). Lieber, guter Mann! ;
(Reißt fich los, läuft ab.)

Runz (aufspringend). Matthaus, gieb mir eine Ohr= feige.

Matthäus (thut's).

Rung. Go - jest fort, Bublein!

Matthäus (ab).

Runz. Ein Weiberkuß, ich blinder Thor, einen so handgreislichen Betrug nicht zu merken! Eine Dirne hat mich geäfft. — Warte, du Kobold aus der Haide, das soll dir so nicht hingehen. Was thu' ich? Soll ich sie wegsiagen? — hm, das wäre für einen Narren zu verständig.

Soll ich mit einer Dirne im Lande umherziehen, dem Max und mir zur Schande? Vorläufig will ich sie einsperren und den Schlüssel zu ihrer Kammer so verstecken, daß ich ihn selbst nicht sinde. (216.)

#### Philipps. Max. Burgunder.

Philipps. Bringt die Armbrust und schaut nach dem Ziele. Zetzt laßt uns sehen, wer mit dem Bolzen besser trifft, der Desterreicher oder der Burgunder. Sankt Velten, ich möchte dir neidisch werden, wenn du nicht gar so treuherzig drein schautest; in jeder Art ritterlicher Kunst bist du ein Meister.

Max. Still, Philipps.

Philipps. Nun, es ist wahr. — Jest aber kommt, das Ziel steht, ich schieße zuerst, das ist Pflicht des Wirsthes. Her die Armbrust!

# Borige. Ravenstein. Kung.

Ravenstein. Ja, Junker Rosen, heut' ist die Land= schaft versammelt.

Runz. Und ihr seid noch hier?

Ravenstein. Ich bin ein Mann der That und nicht der Worte. Sie werden sprechen und schreien und die Herrin drängen, wie immer. Aber sie hat einen gar festen Willen, sie werden nichts ausrichten.

Runz. Und die deutsche Gesandtschaft?

Ravenstein. Mit der hat's gute Wege. Das Roß des deutschen Reiches hat einen gar langsamen Tritt; auch werden die deutschen Freiwerber in Gent nur kalten Empfang erhalten.

Rung. Wift ihr das so gewiß?

Philipps. Gebt Raum, ihr Männer! (schießt.) Hei, da sitt er, lobe mich, Max.

Max. Ein guter Schuß, du hast den Spiegel getroffen.

Ravenstein. Run, Junker, ich fürchte, du schießest ihn ab. Ich sah dich neulich im Getümmel einem Reiter die Armbrust an den Kopf werfen, daß er vom Pferde siel; wenn du heut' eben so gut triffst, ist für den Philipps wenig Hoffnung.

Max. Ich vertrau' auf mein Glück. (Die Armbrust nehmend.) Ich hab' in Tyrol das Waidwerk geübt, da lernt man manches Kunststück. Es ist schwer, den Gemsbock zu treffen, wenn der Sturm die Bolzen zur Seite wirst und die Hände vor Frost erstarren. Philipps, ich will die Scheibe einen Zoll von deinem Bolzen treffen, soll's die rechte oder linke Seite sein?

Philipps. So kannst du nicht treffen.

Max. Ich kann, was gilt bie Wette?

Philipps. Meine Kette gegen deine Hutspange-

Max. Es gilt, rechts oder links von deinem Bolzen? Philipps. Nun denn — rechts.

Max. Schau hin! (schießt.) Da steckt er, Philipps, du hast verloren.

Philipps. Meiner Treu, hier, nimm die Kette, ich gebe sie dir von Herzen gern, du bist ein gar zu ritterlicher Gesell.

Ravenstein. Ja, bas ift er, Gott segne dich. In bir

steckt ein Reitersmann, von dem sich unsere Enkel erzählen werden.

Kunz. Ihr verderbt mir das Anäblein. — Kleinig= keit, Max, Raufen und Bolzenschießen sind Tugenden eines Landsknechts.

Philipps. Kommt, Freunde, wir sehen zur Scheibe und holen ein grünes Reis für den Sieger.

(Philippe, Max, bie Burgunder ab.)

#### Ravenstein. Rung.

Ravenstein. Herr Kunz, ihr haltet wenig von den Tugenden der Landsknechte, vielleicht mehr von ihren Lastern. Wollt ihr ein Kartenspiel mit mir machen?

Runz. Meinetwegen. Wer um seinen Hals spielt, wie mein Vetter und ich auf diesem Zuge thun, dem kommt es auf einen leeren Beutel nicht an.

Ravenstein. So fangt an, das Spiel um einen Dickthaler (sie spielen).

Burgunder (hinter ber Scene). Junker Max hoch!

Runz (bei Seite). Ich möcht' wissen, ob die Schreier in Zukunft eben so rufen werden.

Ravenstein. Der Stich ist mein; ich habe ge= wonnen.

Rung. Noch find wir nicht am Ende.

Borige. Philipps (auf einem horn blasend); Max (befrangt); bann bie Burgunber.

Philipps. Und noch ein Hoch dem Sieger! Burgunder. Hoch ber Junker Mag!

Philipps. Jest blaf' ich dir einen Triller (blaft).

Max. Ich danke euch, liebe Gesellen. Philipps, hör' auf, mir thun die Ohren weh. — Höre, Freund, du mußt mir etwas zu Liebe thun. Ich habe deine Kette genommen, nimm auch von mir ein Zeichen der Brüderschaft. Ich habe jetzt nichts Besseres als die Spange, hier hast du sie, und wenn du sie trägst, denke mein.

Philipps. Gern, Gesell. Aber was ist hier? Das sind Diamanten und so groß und kostbar, wie ich sie selten gesehen hab'; nimm sie zurück, das Geschenk darf Philipps von Ravenstein nicht annehmen.

Max. Was hast du? Diamanten? Es sind sicher böhmische Steine, kosten ein paar Gulden; du weißt, wir wohnen nahe bei den Böhmen, da kommt solch Zeug in Menge zu uns herüber.

Philipps. Wenn das ist, gieb nur — ich trage sie auf der Müte.

Max. Und ich deine Kette am Halse, ich will sie hoch halten und an dem Chrentage tragen, wo ich mein Gemahl heim hole in des Vaters Haus.

Philipps. So hast du eine Braut? ist sie eben so schmuck wie du?

Mag. Man nennt fie schon.

Philipps. Und wie heißt sie?

Mag. Marie.

Philipps. Ei, der Vater will, daß meine auch so heißen soll.

Mag. Und wie willst du?

Philipps. Sie ist ein holdes Weib, ich nahme fie gar gern.

Mag. Meinst du so? (wendet fich ab.)

Philipps. Was hast du, Bruder? (schlingt den Arm um Max.)

Mag. Es ift nichts, laß uns dem Spiel zusehen.

Runz. Max, gut, daß du hier bist, jest wag' ich ein hohes Spiel. Ei, Graf Adolf, ihr wollt meinem Buben einen Trumpf aufsetzen? Seht, ich steche über, ich habe gewonnen.

Ravenstein. Falsch gerechnet, Herr Kunz, ich habe den Trumpfkönig.

Kunz (Max anfassend). Wie ist das möglich? ich halte vier Könige in meinen Händen!

Ravenstein. Rehmt eure Augen in die Hand, ihr könnt nur drei haben.

Rung. Rein, ich halte vier, vier gefrönte Häupter, beim Haupt meines Herrn, des königlichen Maximilian, ich halte vier.

Ravenstein. He, Junker, der Schwur gilt nicht vor meinen Ohren. Schwur gegen Schwur. Ihr sollt mein freies Haupt vor die Füße eures Königs legen, wenn ihr vier Könige in der Hand habt.

Rung. Und das willst du mir zuschwören, alter Starrkopf?

Ravenstein. Ja, das schwör' ich euch; aber wozu der Scherz? spielt weiter.

Runz (auffpringend). Rein, Graf Ravenstein, dein Spiel ist verloren. Hier liegen drei Könige (wirft sie auf den Tisch), und hier steht der vierte, auch ein König und mein Herzenskönig (umarmt ihn). Sieh, Max, für solche Kartenkönige halten euch die deutschen Fürsten, spielen mit euch, trumpfen euch auf und machen euch Eselsohren; aber diesmal haben wir einem alten Fuchs Eselsohren ge- macht.

Ravenstein (aufspringend). Verrath! wer seid ihr?

Max. Ich bin ber Max von Desterreich.

Ravenstein. Der Desterreicher?

Philipps. Der Raisersohn?

Kunz. Ja, er ist's, der Sohn des deutschen Reiches. Hierher, Graf Ravenstein, dein Plat ist hier, das Haupt vor seine Füße, so war's bedungen; du magst Leib und Füße immer dazu legen, sonst, bei Sankt Petrus! schleudre ich deinen Kopf allein hin, du alte Rebellenseele. Gieb dich, nieder mit dir, du hast geschworen!

Ravenstein (fteht unbeweglich).

Max (an ihn tretend). Wendet euch nicht ab. — Nein, Bater, zürne dem Max nicht, weil er sich ohne deinen Willen an deinen Tisch gelagert hat. Sieh, ich habe viel von dir gehört, wie treu du deiner Herrin bist, und wie dich das Volk den Schild von Burgund nennt; da wurde ich begiezig, dich zu sehen, und wenn sich's so schicken könnte, deine Liebe zu erwerben. Und da ich nicht mit meinem Namen zu dir kommen durste, hab' ich mir ein Stück deines Herzens gestohlen. Deshalb hab' ich mich verkleidet zu dir geschlichen, bin neben dir in die Feinde geritten und habe

vor beinem Zelte gewacht, wie ein anderer beiner Reiter. Zürne mir nicht, ich kam ja nicht wie ein Kobold zu dir, Unheil zu stiften, ich kam, dir den Max zu zeigen und von dir einen freundlichen Blick, einen Druck der Hand zu erzringen, wie ihn der Reiter auch dem ehrlichen Feinde giebt, und ein ehrlicher Feind bin ich dir gewesen! Morgen reite ich nach Aachen zurück; dann soll der Allmächtige entscheizden zwischen meinem und deinem Anspruch auf Burgund. Bis dahin bin ich dein Gast, Graf Adolf; willst du dem Herzoge den Willsommen versagen, den du dem Reiter Max geboten? Komm, Bater, gieb mir deine Hand.

Ravenstein. Kannst du mir verzeihen?

Kunz. Ich versichere dich, er thut's, er hat nicht mehr Galle, als eine Taube.

Max. Und du, Philipps, höre mich an, ich liebe deine Base, wie nur ein Mann lieben kann, wirst du auch das deinem Bruder vergeben?

Philipps. Nehmt sie hin, erlauchter Herr, ich ahne, auch sie trägt euch tiefer im Herzen als mich.

Ravenstein. Philipps!

Max. Richt so, du hast den Max zu deinem Bruder gemacht, kannst du das so schnell vergessen?

Philipps. Mein Bruder! (reicht ihm bie Sand.)

Kunz. Recht so, ihr Buben, haltet immer so zu= sammen und ein ganzes Volk wird diese Stunde einst segnen.

Ravenstein. Und wer bist du, bist du auch ein König?

Runz. Ja, Narrenkönig; ich bin der Kunz. Mein Scepter ist hier das alte Schwert, und meine Krone die Schellenkappe (holt sie aus der Tasche und seht sie auf). Ich trage die Schellen aber nur, wenn ich das Handwerk grüße; ich grüße euch, Graf Adolf.

Ravenstein. Willfommen, Herr Kunz, wir kennen euch durch den Ruf. Das Land ist voll von euren Schwänken.

Runz. Wie ein warmer Frühling von Maikafern; sie kamen nicht hervor, wenn nicht die Thorheit so schwül auf dem ganzen deutschen Land läge.

(Ferne Trompeten.)

Ravenstein. Solla, wer fommt?

Philipps. Himmel, der Oheim von Cleve, staubig und verstört vom schnellen Ritt.

Ravenstein. Der Johann?

### Borige. Johann von Cleve (fturzt herein).

Cleve. Auf, Bruder, das Aergste ist geschehen, die kaiserliche Gesandtschaft ist in Gent angelangt, die Herzogin hat vor der Landschaft ihre Werbung angehört. Ich eile fort aus der Versammlung, dich zu warnen, zu holen. Du allein kannst das Stück hintertreiben, rette uns vor dem Desterreicher.

Ravenstein (abgewendet). Sieh dorthin.

Mag. Ich gruße euch, Herzog Johann.

Cleve. Ha, er selbst.

(Lauter Trompetenschall.)

Borige. Bernegg mit Gefolge (geführt von einem Burgunder).

Burgunder. Sier steht der Junfer.

Bernegg (bas Knie beugenb). Heil und Segen meinem Herrn! Erlauchter Herr, unsere Werbung hat ein Ende, die Herzogin von Burgund hat gewählt, hat dich gewählt.

Max (bie Hand zum himmel hebend). Gelobt sei Gott in Ewigkeit!



# Fünfter Act.

# Erfte Scene.

Zimmer im Schlosse; an der Seitenkvulisse links das Bild der Mutter Gottes, davor ein Betstuhl.

Marie (in halbem Brautschmud, tritt auf).

Er ist da, er ist da! Max, du Ersehnter, komm, meine Arme sind offen. (Knieend.) Heilige Mutter, du allein hast die Thränen gesehen, die ich um ihn weinte; sei mein Schutz, daß ich die Stunden ertrage, wo mein Auge ihn schauen soll. Laß deine Magd ihm gefallen, saß mich ein Weib seines Herzens werden, gieb mir Kraft, daß ich seine treue Gefährtin sei in Freude und Leid; segne mich, daß ich eine gute Rutter werde für sein Land und sein Geschlecht. Erhöre mich, heilige Rutter!

(Sinkt mit bem Ropf auf bas Pult.)

#### Borige. Frau von Balmyn (tritt auf).

Halwyn. (Sie geht leis heran, einen Schleier an goldenem Kranze in der hand, steht eine Weile neben ihr, tüßt sie endlich auf das haupt.) Marie, liebe Herrin! Himmel, ihr habt geweint, eure Augen sind trübe und geschwollen.

Marie. Es waren ja Freudenthränen. (Auffiehenb.) Sieh, liebe Halwyn, jest bin ich ruhig. Ich will deiner Zucht keine Unehre machen.

Halwyn. Die Wangen glühen euch. In wenig Mi= nuten werden hundert Augen an eurem Antlit hängen, wollt ihr jedem Tölpel verrathen, was in dem Herzen Maria's vorgeht?

Marie. Laß fie Freude darin lefen.

Halwyn. Und wenn etwas anderes darin steht? Herrin, mir ist das Herz schwer. Euer Freiwerber ist ein ritterlicher Mann, das wissen wir alle, und deshalb hat ihn die Herrin von Burgund zu ihrem Gesnahl erwählt; aber Marie, du Kind meiner Liebe, deinen jungfräulichen Augen ist er fremd, und einer fremden Gestalt sollst du mit Lachen und frohem Gruß dein Herz entgegentragen?

Marie. Ich thu' es getrost, kenn' ich doch seinen Werth.

Halt ausgemalt, wie seine Seele ist, groß, schön und adlich; ich selbst hab', wie eine Biene, manch' Tröpflein Honig dir zugetragen, das reut mich jett. Wer weiß, ob unsere Kunde von ihm wahr ist; die Großen der Erde hören so selten die Wahrheit über ihres Gleichen, sie mussen mit fremden Augen sehen, mit fremden Ohren hören, und Schmeichelei und Hosf-

dienerei ist überall geschäftig, zu verändern und zu verdrehen. So auch dein Herr, wenn er so wäre, wie der Bischof sagt, mißgestaltet, sein Antlitz roh, sein Wuchs verdorben. Wirst du auch das tragen in der Stunde des Willkommens, wirst du deine Augen hüten, daß sie nicht erschrecken, deine Lippen, daß sie nicht erbleichen? Das ist eine schwere, königliche Pflicht; Marie, wirst du das können?

Marie. Ja, Halwyn, ich will an seine Tugend ben= ken, ich will fest sein.

Halwyn. So nimm den Kranz und mögen alle Hei= ligen des himmels segnend auf diesen Tag blicken (sest ihr ben Kranz auf).

Marie (umarmt fie).

#### Borige. Margarethe.

Margarethe (auftretend). Marie, ich trage die Unruhe nicht länger, mein unglückliches Kind!

Marie. Meine Mutter!

Margarethe. Wenn der Bischof Recht hätte, o Gott! ich fürchte, er ist verwachsen.

Marie. Der Bischof ist ihm abhold und hat es zu mir nie ehrlich gemeint. Ich glaube ihm nicht, thue das auch nicht, liebe Mutter.

Margarethe. Bedenke, er ist ein Kirchenfürst, Ludwig ein mächtiger König; die Männer können so robe Lügen nicht ersinnen. Marie, ich fürchte, er ist ungestaltet, ein Zwerg —

Marie. Ich will auch tas ertragen. Mutter, wir felbst haben ihn herbeigerufen, laß uns ihn als einen erschn= ten Gast empfangen. Margarethe. Du kannst dich verstellen und kalt scheinen, aber ich muß Gewißheit haben. Fremden Augen traue ich nicht, ich selbst will ihn sehen, ehe wir ihn begrüßen, heim= lich, ohne daß er es merkt. Gewißheit, auch die schlimmste, ist besser als dieses Bangen.

Halwyn. Ihr könnt ihn unmöglich sehen, bevor er in den Festsaal tritt. Jest weilt er mit den deutschen Herren in seiner Herberge am andern Flügel des Schlosses, in wenig Augenblicken wird er nach dem Thronsaal geleitet.

Margarethe. Ich wag' es dennoch. Alle Dienerschaft ist ihm entgegengezogen oder an anderem Orte beschäftigt, das Schloß ist leer und wenig von Beobachtern zu fürchten, ich werfe mich in ein unscheinbares Kleid und stelle mich unter das Bolk vor seine Herberge.

Marie. Das ist gefährlich, das Volk wird dich bran= gen; du sollst dich um meinetwillen nicht der Menge preis= geben.

Salwyn. Und wenn euch Jemand erkennt? -

Margarethe. In dem Getümmel wird Niemand auf die verhüllte Frau achten.

Harie. Thu' es nicht, Margot, mir bangt um dich.

Margarethe. Sprecht mir nicht dagegen; es ist beschlossen. Ich kann nicht Ruhe gewinnen, bis ich weiß, welche Gestalt wir hergeladen haben, und, Marie, troß deinem stolzen Blick, ich bin ein Weib, wie du, mich hintergehst du nicht, — sieh, auch deine Hand zittert. Haltet mich nicht auf; durch die Wendeltreppe schleich' ich mich bis an seine Zimmer, sobald er heraustritt, muß ich ihn sehen. Dann slieg' ich zu dir

zurud; erwarte mich hier, ich bringe dir Rachricht, gute oder schlimme.

Halwyn. Laßt die Herrin gewähren, wenn sie es wagt, es ist vielleicht so am besten. Ich stede euch das Kleid auf; ein weiter Mantel und Kappe verbergen Wuchs und Gesicht.

Margarethe. So fommt.

(Alle ab.)

### Bweite Scene.

Gallerie im Schlosse vor den Zimmern Maximilians. Vorn zur Seite ein Sessel.

#### Runi (langfam vortretenb).

Riemand ist hier, Alles schmudt sich bort drinnen zum Brautzuge. Auch mir haben sie ein buntes Kleid angezogen, die Schellen klingeln recht lustig, aber mir ist nicht so zu Muthe. Mein Herr zürnt mir. Herr Konrad, warum thust du mir das? Stundenlang steh' ich und freue mich auf einen Blick von dir, aber immer gehst du trozig an mir vorüber.

— Jest bin ich mude. (Sest sic.) Heut' Racht hab' ich heimlich vor deiner Kammerthür gelegen und gewacht, ich hörte dich die Rüstung abthun und den Abendsegen sprechen, dann schließt du ein, und im Schlase lachtest du ein—zweimal. Hast du über mich gelacht? Ich schämte mich sehr, als du lachtest, ich weiß nicht warum, denn ich lag ja im Dunkeln, du wußtest es nicht, denn du lachtest nur im Frentag, dramat. Werke.

Schlafe. Warum hab' ich mich vor mir selbst geschämt? Ich weiß es gar nicht. Du lieber Gott, schütze mich, lieber Gott —! (Schläft ein.)

#### Der Borige. Rung.

Da wären wir in Gent, die Braut abzuholen. Glud zu, Schwager Mag! — hier fitt Einer, gewiß ein luder= licher Junker. — Ei, Kuni, mein Waldvogel. (Sich zu ihm stellend.) Sie ist doch ein hubsches Rind. Seit dem warmen Russe von neulich hab' ich sie gar zu schlecht behandelt, habe faum ein Wort mit ihr gesprochen und immer grob; 's ift mir fehr fauer geworden, und ich habe meine Augen mit Gewalt zurückziehen muffen, wenn fie über ihren schlanken Wuchs flogen. — Sie bewegt die Hand, fie verjagt eine Fliege. — Fliege, bu elende Rreatur, fort mit bir! bu willst bich unterstehen, fie zu belästigen, und ich habe nicht gewagt, fie zu berühren, geh' zur Gölle! - Gie ift noch fehr jung, jum höchsten fechszehn Jahr, ein Röslein, welches der Son= nenstrahl noch nicht geöffnet hat. Ich kann fie nicht länger ansehen (tritt zur Seite). Aber ich will nicht leiden, daß fie schläft, ein Anderer konnte fie überraschen. (Geht leis zur Thur, bann laut) Bolla, Riemand hier? Wer schläft bort?

Runi (aufspringenb). Herr — verzeiht.

Runz. Du bist es, fauler Junge? Hier nimm den Hut, schnall' mir das Schwert ab.

Kuni (fnöpft baran).

Runz. Was für seidenes Haar du hast, lange, schöne Locken, sie stehen dir gut, Runi.

Runi. Lieber Berr!

Kunz. Run, Junge, wird's bald? — Du bist sehr ungeschickt.

Runi (legt bas Schwert auf ben Seffel und feufzt).

Runz. Du hast geseufzt, Junge? Was hast du zu seufzen? Ungeschickt bist du, und ein rechter Reiter wird nie aus dir werden. Nun, sieh mich nur nicht so bedenklich an! es ist doch wahr.

Runi. Ihr gurnt mir, herr?

Rung. Das ift nicht mahr.

Kuni (seine Sand ergreifend). Ja, Herr, seit langer Zeit, seit — seit wir nach Aachen zurückgezogen sind. Ich kann's nicht länger ertragen — was hab' ich euch gethan?

Rung. Nichts.

Kuni. Wenn ich zu euch rede, herrscht ihr mich an, wollt nicht leiden, daß ich euch irgend einen Dienst thue, und habt mich ganz von euch entfernt und zu der Frau des Küchenmeisters gegeben, die mich wie einen Gefangenen hält. Seht, das thut mir weh und ich hab' oft bitter geweint, wie ein Kind, wenn ich euch bei unserm Wagen vorbeireiten sah, ohne daß ihr hineinschautet. Warum handelt ihr so an mir?

Runz. In Nürnberg hab' ich weiße Mäuse gesehen, die mußten unter Glasglocken sißen wegen der Ragen und Kater; und die Nürnberger sind kluge Leute.

Runi. Sonst wart ihr anders. Ich durfte mit euch ziehen, euch Schwert und Dolch nachtragen, für euch Bote laufen, und ihr spracht freundlich zu mir und nanntet mich euren lieben Buben. Herr, ihr wißt nicht, wie wohl es einer verlassenen Waise thut, wenn man gütig zu ihr spricht.

Ich habe wenig gute Leute auf der Welt gefunden; seit meine Mutter gestorben ist, Niemanden als euch. Und jetzt verlaßt auch ihr mich; Herr, lieber Herr, es ist hart, Niemanden zu haben, der einem freundlich ist.

Rung. Kuni!

Runi. So feht mich an, fo!

Rung (legt feinen Arm um ihn).

Kuni (ihn umschlingend). Verstoße mich nicht, ich habe Niemanden auf der weiten Welt als dich; du hast mich von der Heerstraße aufgehoben, wirf mich nicht dahin zurück.

Runz. Schaut hierher, ihr Glücklichen dieser Erbe! Dies Kind hab' ich unter Dieben gefunden, seine Mutter ist ohne Sakrament gestorben, sein Oheim ist ein heimathloser Schurke, das Kind selbst hat nichts und ist nichts als ein Abbild Gottes, und das allein gilt euch weniger als ein Kupferdreier. Und doch kann es lachen und weinen, weinen, wie es jest thut. Kuni, du sagst, ich habe dich von der Heerstraße aufgehoben. Sieh, manch' kluger Mann würde solch arme Blüthe ohne Zaudern zertreten, wenn sie ihm so zu Füßen läge, wie du mir; da ist es Narrenpslicht, anders zu thun. — (Bieht ihn an sich.) Kuni, mein liebes, liebes Kind, du sollst bei mir bleiben.

Runi. Lieber Herr — (weint).

Kunz (ihn auf die Stirn kuffend). Still, mein Anabe, ich höre Tritte. Geh' zur Küchenmeisterin, ich habe dir ein neues Barett hinlegen sassen, damit du mir am heutigen Tage keine Schande machst.

Runi. Und ihr gurnt mir nicht mehr?

Runz. Rein doch, nein. — Kuni, rechter Ernst ist mir's nie gewesen.

Runi. Warum habt ihr mir's gethan?

Rung. Ich hab' mich vor dir gefürchtet, kleiner Held, — vor deinem Dolch und vor deinen Kuffen.

Runi (halt bie Bande vor's Geficht).

Rung. Berftehft bu mich?

Runi. 3a! (läuft hinaus.)

Runz. Geh' nur, es war hohe Zeit, daß du dich fort= machtest, sonst ware ich dir ganz um den Hals gefallen.

#### Aung. — Ravenstein, Philipps, Bernegg, Gefolge.

Ravenstein. Gruß' euch Gott, Berr Rung!

Bernegg. Ift ber Berr bereit?

Runz. Er ist noch in seinen Zimmern, dort erwartet er euch.

Ravenstein. So führt uns zu ihm, ich freue mich, ihn im Hochzeitsstaate zu sehen.

Philipps. Und doch weiß ich ein burgundisch Herz, das vor Freude und Erwartung lauter schlägt, als die unsern.

Ravenstein. Run, sie soll sich freuen. Es ist gut, daß Burgund eurem Herrn das schönste Weib gutwillig gegeben hat; unsere Frauen sind ganz toll, sie würden uns mit Gewalt dazu gezwungen haben, ihn in das Land zu führen.

Philipps. Ich bin neugierig, wieviel von dem Meiter Max Teuerdank heut' an dem Herrn sichtbar sein wird.

Runz. Den Reiterbuben erkennt ihr zuverlässig wieder, der gudt jederzeit aus ihm heraus.

Bernegg. Konrad, kommst du mit dem Zuge? Kunz. Nein, mir liegt heut' etwas auf der Seele, das muß ich ausschrei'n; ich geh' unter das Volk Vivat rufen. Folgt mir, liebe Herren.

Der Raum füllt sich mit Bolk. Der Kämmerer und ein anderer Pofbedienter treten sprechend in den Bordergrund; dann Kunz eine Weile zuhörend.

Kämmerer. Hier laßt uns den Zug erwarten. Ja, Herr Hofmeister, so war von je der Brauch in Burgund, bei Hochzeiten, Gesandtschaften und Begrüßungen von aller-lei Art, wenn nämlich der Fremde ein fürstliches Haupt ist. Zum ersten wird der Name des Fremden laut ausgerufen, dann erhebt sich unsere Herrin vom Stuhle; aber das hat der selige Herr öfter nicht gethan, wenn er die böse Laune hatte, er geruhte dann blos ein wenig zu hrummen und blieb siten; dann tritt der Fremde vor und verbeugt sich einmal, dann tritt er wieder zwei Schritte vor und verbeugt sich zum zweitenmale, aber tiefer. —

Hofmeister. Seht ihr den Fremden? er gehört zu dem Gefolge des Desterreichers.

Kämmerer. Ja, die Desterreicher tragen heut' alle weiß und roth, dem glorreichen Burgund zu Ehren — (treten bei Seite).

Runz. Alles gafft und jubelt und ich geh' allein, ein alter, kinderloser Bar, und weiß nicht, was mir auf der Seele liegt. Wunderliche Käuze, wunderliches Menschen=

geschlecht! wie sie zirkeln und angstlich Schritt für Schritt setzen und auf einander lauern, wie Figuren im Schachbret, ber Rönig auf den Ritter, ber Burger auf den Bauer, bis ihnen einmal der Herrgott seinen Roter, das Unglud, auf das Bret jagt, dann fahren fie verwirrt durcheinander; und wenn ihr Spiel aus ift, werden fie alle unter den oberen Dedel des Bretes geworfen, liegen in schönem Frieden qu= fammen und ftogen einander mit ben Beinen in bas Geficht. Geht mir alle zusammen, ich verlache bies trippelnde, glatte, geschabte und schäbige Geschlecht. Wenn ich nur eine Seele finden konnte auf Erden, die weder die Stelzen bes Hofmanns, noch den Steiffragen des Burgers truge, fo eine Seele, die nichts mare, als Gottes lachendes und weinendes Marrchen, ich wollte fie je nach Umftanden zu mei= nem Bruder machen oder heirathen, und dann folltet ihr alle feben, wie wir eure Röpfe als Regelfugeln gebrauchen woll= ten. Der Mag ist beffer baran als ich, ber hat sein Theil gefunden und ich werde ein gutes Theil von ihm verlieren. Rung, Rung, bu bift ein armer einsamer Mann. Schenke mir eine kleine Seele, du lieber Herrgott.

Der Borige. Runi fommt aus bem Sause.

Runi. Herr, vergebt, laßt mich bei euch stehen; mir wird Angst unter den fremden Leuten.

Kunz. Komm her, Kuni, du bist es. Ich danke dir, Herrgott dort oben, du hast ganz Recht, die ist es. Fort, Junge, in Winkel, dränge dich nicht so an mich, weißt du nicht, was sich schickt?

Runi. Seid mir nicht bofe.

Rung. Ich will aber. Merkst du nicht, daß ich zor= nig bin?

Runi (lächelnb). Rein.

Rung. Raseweis!

Borige. Margarethe (in bunflem leberwurf).

Margarethe. Verzeiht mir, Herr, eurer Tracht nach gehört ihr zum Gefolge des kaiserlichen Bräutigams. Ich bin vom Hofe, möchte so gern den Herrn sehen und kann nicht durch das Volk dringen. Habt die Gunst, mir den Weg zu bahnen.

Runz. Wozu willst du den Bräutigam sehen, gute Frau? Es ist reine Schadenfreude, wenn die Leute zur Brautsschau rennen; einen Dieb in der Schlinge sehen sie eben so gern.

Margarethe. Ich bitt' euch dennoch, helft mir durch.

Kunz. Die Weiber werden mir den Max noch recht eitel machen. Wozu willst du ihn sehen? Er sieht aus wie ein anderes Menschenkind; im Gesicht etwas röther von Freude und Erwartung, sonst gerade wie ich.

Margarethe. Ihr feid ein unfreundlicher Mann.

Kunz. Rein, ich bin nur ein Narr. Aber ihr sollt versorgt werden (Mopst den Kämmerer auf die Schulter). Heda, alter Herr, nehmt hier das zierliche Weiblein und schafft es durch das Gedränge auf den Markt.

Rämmerer. Was, mas - wen feb' ich?

Rung. Ich bitte euch, erkennt eure Freundin anderswo, macht fort. Kämmerer. Ihr seid ein unhöstlicher Gesell, voll Beleidigung. Seid ihr vom Hofe? Ihr sollt mir Rechensschaft geben, wenn ihr vom Hofe seid.

Kunz. Still, Männlein, schneibet eure Gesichter da, wo man saure Sahne braucht. Aber ich sehe, der Mann wird cuch nicht viel nüten. — (Ferne Trompeten.) Hört, der Bräutigam tritt aus seinen Zimmern, bleibt bei mir, ich will euch Aussicht verschaffen. — Holla! Naum, ihr Leute, zurück, es ist höchster Befehl, den Bräutigam von hier aus mit Blumen zu bewersen, fort mit euch! — So, jest kommt her und schaut.

Borige. Der Bug. Mufik, dann Trabanten. Pagen mit Fadeln; Deputirte ber Stadt und Landschaft; endlich: Max mit Gefolge. Bischöfe, burgundische und öfterreichische Eble, unter ihnen: Ravenstein, Philipps, Bernegg, der Bischof von Met; zulest Trabanten.

Kunz. Schau, liebes Weiblein, zuerst die Trabanten; das sind die Besen und Bürsten der Könige, mit denen saubern sie ihre Wege von jeglichem Unrath. Manchmal aber wird der Unrath so start, daß er die Besen wegsegt. — Hier siehst du die Edelknaben, sämmtlich arge Schelme und in ihre bunten Jacken verliebt; so sange sie kleine unartige Lämmer sind, dienen sie bei Hose zu Spiel und Kurzweil, wenn sie aber groß geworden sind, müssen sie in der Wirthschaft verbraucht werden. — Hier kommen die Bürger, sieh, wie bescheiden ihre Kleider sind, und doch steckt hinter den schwarzen Wämmssern ein so schlimmer Geist, daß vor ihm zuweilen selbst der Burpur bleich und fahl wird. — Ah, das sind eure Edlen, sie haben viel Gold und Geschmeide an ihren Gewändern,

aber keins ist so kostbar, als der Edelstein, welcher unter dei= ner Kappe hervorscheint.

Margarethe (zieht die Kappe herunter).

Runz. Laß nur, ich mache mir nichts aus Ebelsteinen, deine neugierigen Augen glänzen viel hübscher.

Bolf (hinter ber Scene). Beil dem edlen Desterreicher!

Rung. Sörft du? der Bräutigam naht.

Margarethe. Zeige mir ihn, welcher ift's?

Kunz. Du wirst ihn schon erkennen. Es giebt nur einen Max auf Erden.

Bolk. Beil, Beil dem edlen Maximilian!

Max (tritt auf).

Margarethe. Der ist es, der? Gelobt sei die hei= lige Mutter!

Bolf. Beil unferm Berrn!

Mag (bleibt fiehen; ber Bug halt, er grußt). Ronrad.

Runz. Grüß' dich Gott, mein theurer Herr, nimm auch den Segen deines Narren (läßt sich auf ein Anie nieder). Wie deine neuen Kinder, so ruft auch dein alter Diener: Gott segne deinen Brautzug, mein kaiserlicher Herr!

Max (vortretend). Sieh, mein Freund, wir haben uns ritterlich durchgeschlagen bis zum frohen Ende. Ich will gerade heut' meinen lustigen Rath nicht missen. Stehe auf, komm mit mir.

Kunz. Gut, Schwager, laß mich nur gerade vor dir hergehen, ich will auch mein Festbarett aufsetzen (holt seine Kappe hervor). Meine Narrenkappe hat dich durch das ganze Stück nicht verlassen, du sollst sie auch auf diesem Zuge klingeln horen. (Ab mit Kuni und Max.)

Volt (bringt nach).

Margarethe. Marie, meine Tochter, ich bringe gute Botschaft! (Rasch zur Seite ab.)

# Dritte Scene.

Der Thronsaal; der Hintergrund durch einen dunklen Borhang vershüllt, welcher sich später auseinandertheilt.

Marie (von der Seite im vollen Schmuck hereineilend, hinter ihr) Frau . von Salwon.

Marie. Ich höre die Trompeten, der Zug betritt die große Treppe; der Augenblick ist da, hilf mir, heilige Jungfrau!

Halwyn. Gott, wie sein der verändert, erst so stark und gefaßt, wie es einer Kaiserbraut geziemt, und jetzt scheu, wie eine erschreckte Taube. Seht, der ganze Schleier ist zerknittert.

Marie. Alles hab' ich verloren, meinen Stolz, mein Bertrauen! Halwyn, ich trage die Angst nicht länger. Meine ganze Seele hängt an ihm, dir will ich's gestehen, jede Nacht sah ich sein Bild im Traum so schön und herrlich — ach! zu glänzend für diese Welt. Jest soll ich ihn sehen, ihn mit matten, fremden Worten begrüßen, und wenn er anders ist, als ich träumte, wird mir das Herz erstarren. Halwyn, hilf mir, ich fürchte mich vor seinem Anblick.

Halwyn. Fassung, Fassung! Alles wird gut werden.

Borige. Margarethe (von ber anbern Seite).

Margarethe. Marie, meine Tochter — Gott segne dich, Marie! du bist glücklich, einen schöneren Mann hab' ich nie gesehen; der soll dein Mann werden und kein Anderer. So adlich in seinem Wesen, so milte Augen und ein so herzliches Lachen. Und gerade gewachsen ist er wie eine Tanne.

Marie (an ihrem Halse). Gelobt sei Gott! Halwyn. Er kommt.

(Tusch. Der Borhang öffnet fich. Prächtiger Saal.)

Borige. Ravenstein, Max mit Gefolge, Kunz, Kuni (treten in ben Saal).

Ravenstein (mit erhobener Stimme). Der hohe und erlauchte Herr —

Max (vortretend). Marie!

Marie (auf ihn zueilend). Max, mein Herr! Sei mir willkommen, du treues deutsches Blut, ich hab' mich lange nach dir gesehnt.

Max. Marie! mein holdes Weib! (Umarmung.)

Marie (lehnt fich auf feine Schulter).

Max (leis). Marie, sieh mich an!

Marie. Ja, so hab' ich dich mir gedacht — lieber Max!

Margarethe. Seid uns willkommen, Herr Max, ihr seid für unsere Ungeduld lange ausgeblieben.

Max (sich auf ihre Hand beugend). Meine Mutter! ich fühle, daß ich hier willkommen bin.

Marie. Dhalwyn! — Komm zu mir, Maximilian, du bist mir wie ein Vogel, der mir entstogen war und den ich wiedergewonnen habe. Sei mir tausendmal gegrüßt, jest hat mein Leid ein Ende.

Max. Sieh, hier ist dein Bild; ich hab' es auf dem Herzen getragen, seit uns die Väter verlobten. Immer hab' ich es für mein liebstes Gut gehalten, aber du bist viel schöner. Sie haben mir alle von dir erzählt, wie gut und hold du seist, sie haben dich alle schlecht gemalt, das seh' ich jest. —

Marie. Du rühmst mich zu sehr, bin ohnedies schon ein stolzes Kind. — Aber weißt du denn, ob du mir gefällst?

Max. Ei, Herzlieb, du mußt mich nehmen, wie ich bin, ein braunes Gesicht und ein ehrliches Herz, ein Stück Jäger und Reiter, das ist Alles; willst du dich mit mir begnügen?

Marie. Max, ich bin glücklich. Du bist ein gar alter Bräutigam. Weißt du noch, als du mir von Trier aus den ersten Brief durch den Vater sandtest, konntest du mit Mühe schreiben, lauter krumme Buchstaben, und ich wette, dein Vater hatte dir dabei geholfen, es war sehr corrigirt. — Du bist ein schöner Seld, lässest dir zärtliche Briefe schreiben, und wenn du ein Mädchenherz gewonnen hast, kann dein Lieb vor Sehnsucht vergehen, ehe du sie heimsholst. Du bist ein Fremdling in meinem Hause, Herr Max, ist das recht?

Max. Dafür komm' ich jest mit einem großen Haufen Gesellen, mich bei dir in Herberge zu legen. Schau' sie

freundlich an, find wackere deutsche Herzen, sie wollen dir ihre Dienste anbieten, aber jetzt gehörst du noch mir allein. Frau Herzogin, ihr habt mir einen schönen Empfang bereitet, zürnt nicht, daß ich mit solchem Schwarm von Gästen komme.

Margarethe. Sie find uns alle willfommen; einen oder den andern kenn' ich schon.

Runz. Ja, leider, leider! Einer davon bin ich; ein Narr ist immer leichter zu erkennen als ein Kluger, denn der Narr klingelt mit seinen Schellen auf allen Straßen und der Kluge trägt allerlei Kappen und Hüllen über seiner Gesstalt. Aber glaubt mir, Frau Herzogin, auch ein Narr versmag seine Kappe über den Mund zu ziehen, und da ich ein sehr verschwiegener Narr bin, bitt' ich in aller Demuth um eure Gnade.

Margarethe. Seid mir gegrüßt, Herr Kunz! Man hat uns euren Wit und eure Treue gerühmt.

Max. Sieh, Marie, hier ist einer, der schreitet auf deinem Marmorboden so sorglos, wie auf der Tenne eines Bauern, und geht mit mir um, wie der Schulmeister mit kleinen Buben.

Marie. Willsommen, Herr Schulmeister, ich hoffe, ihr habt mir den Herrn gut gezogen.

Runz. Ach, edle Frau, er ist ein gar zu tropiges Büblein, ihr werdet Mühe mit ihm haben.

Marie. Ihr sollt mir mit gutem Rath aushelfen. — (Zu Max.) Und jest laß mich dir nach dem Brauche meiner Väter den Willkommen entgegentragen. (Sie winkt.)

Bwei Cbelknaben (treten vor, ber eine eine golbene Kanne, ber andere einen Becher haltenb).

Marie (nimmt den Becher, sett ihn an die Lippen und spricht): Burgund bringt dir dies, Herr Max, Burgund und meine Liebe. Heil dem edlen Maximilian, Heil meinem Herrn! (Trompeten.)

Alle. Beil Maximilian, Beil unferm Berrn!

Max. Ich danke dir, Marie. Und das soll mein Trinkspruch sein für Burgund und für dich: Liebe und Treue bis in den Tod! (Trompeten.)

Alle. Beil und Segen dem Brautpaar!

Marie und Max (umarmen einander).

Kunz. Das Spiel ist am Ende. Jest seh' ich ein gesetztes Leben kommen; die Armbrust wird rosten, und der Rarr wird auf der Thürschwelle sißen und mit Kinderklappern spielen. Aber du hast dich verrechnet, Max, der Kunz wird nicht klappern, deinen Kindern nicht. Fort mit dir, du freie, lustige Narrheit (wirst seine Müße zu Boden), der König ist so närrisch, ein Weib zu nehmen, er wird sich bald Narr genug dünken und meiner nicht mehr bedürfen, ich will auch gesetzt werden. Komm hervor, Junge (zieht Kuni vor), ziehe dein Narrenkleid aus; von heute an hörst du auf, mein Diener zu sein.

Max. Was haft du, Kunz? laß den Buben in Ruh'.

Kunz. Max, ich muß ihn aus meinem Dienst jagen, er wird sonst ein Taugenichts.

Mag. So gieb ihn mir, ich will für ihn forgen.

Runz. Rein, Herr, das wäre zu viel Ehre für den Zigeunerschelm. Laßt mich nur, ich habe ein paar Worte

im Vertrauen zu ihm zu reden (zieht Kuni ganz in den Bordergrund). Kuni, ich will dir etwas sagen, was Keiner zu hören braucht. Kuni, mein lieber Junge, willst du mich heisrathen?

Runi (erfcredt). Berr!

Rung. Stille, wir machen das ganz im Geheimen ab. Sprich, mein holdes Mädchen, willst du mein Weib werden? Runi (an seinem Halse). Herr, lieber Herr!

Runz (die Hand nach Max ausstredend). Sieh, König, auch dein Narr hat sein Weib gefunden.

# Der Gelehrte.



Tranerspiel in einem Act.

(1844.)

# Personen.

Leontine. Reginald. Der Minister. Walter, Archivar. Romberg, Journalist. Klaus, Parkwärter. Diener. Gäste. Scene: Park eines Landsiges in ber Rahe ber Refibenz.

Links die Wohnung des Parkaufsehers, Haus mit Weinlaub umzogen; im Vordergrunde derselben Seite ein kleiner Tisch mit Büchern und Gartenstuhl, Holzblöcke und Gartengeräth. Die rechte Hälfte des hintergrundes ist eine breite Terrassentreppe, über welcher in der Entfernung das — später erleuchtete —

Schloß zu sehen ist.

Balter fist auf ber Seite links am Tische und schreibt; Rlaus, Romberg aus ben Bäumen ber rechten Seite.

Rlaus (auf Walter zeigenb).

Dort fist er, recht in seinem Studium In Büchern und Scripturen, wie ein Fink Im grünen Laube.

Romberg.

Dank euch, guter Mann.

Klaus.

Er hört uns nicht, 's ist ein gar ems'ger Herr; Oft macht mir's Freude, still ihn anzusehn.

(Ab, die Treppe sinauf.)

Romberg.

Freund Walter, ftor' ich?

Walter.

Romberg, sei willkommen.

1

Romberg.

So find' ich hier dich in der Einsamkeit?

Walter.

Ich bin der Herrin dieses Guts befreundet, Und sich auf ein'ge Wochen aus der Stadt In jener Reben frohes Laubgeslecht. Doch heut geht meine Sommerlust zu Ende, Heut kehrt die Freundin aus den Bädern heim, Und ich zurück zu meinen Pergamenten.

Romberg.

Als gutes Omen nehm' ich diesen Ort, Den freien Himmel, hier das frische Grün, Denn frei und zwanglos möcht' ich mit dir reden.

Walter (lächelnb).

Reden? du willst be reden, und wohl auch Verführen! Hans, du bist ein Journalist, Vorn Diplomat und hinten Sansculotte, Was du auch treibst, 'du sorgst für dein Journal.

Romberg.

Und du hegst Mißtrau'n nach Gelehrten=Art.

Balter.

Gesteh' nur, etwas suchst bu!

Romberg.

Ja, dich selbst.

Als Teufel komm' ich, deine Seele will ich, Dein ganzes Wissen, Feder, Kopf und Herz.

Balter.

Ah, das wird ernsthaft, rede, Freund, ich höre. Romberg.

Du kennst der neuen Zeitung Plan und Zweck, Die längst ersehnt, sich endlich jetzt gestaltet.

Balter.

Ich kenne sie; es ist ein großes Werk, Und Namen stehn davor von gutem Klange.

Romberg.

Bom besten. Rie trat noch ein Unternehmen So glänzend, sicher, hoffnungsvoll an's Licht. Die Edelsten sind im Verein, das Volk Für freie Lebensformen zu erziehen.

Balter.

So hör' ich.

Romberg.

Und einstimmig suchen wir Als Haupt und Leiter dieses Unternehmens Dich.

Walter.

Mich? du scherzest.

Romberg.

Alles finden wir

An dir vereinigt, scharfen Blick und Muth, Gesinnung, Tact und Haltung, weitgerühmt Ist deine Tüchtigkeit, und du gehörst, Wie fern du dich auch hieltest, doch zu uns. Du hast's bewiesen, denn geschickt und kühn Hat deine Feder unser Recht vertreten.

Walter.

Romberg, ich tauge nicht zum Publiciften.

Romberg.

Du taugst wie Keiner und du wirst's beweisen. Auch darin, wo du anders urtheilst, wird Zeit und Erfahrung schnell dich uns befreunden.

Balter.

Du irrst, sehr Vieles trennt uns, eine Welt!
Ihr nennt euch Streiter für des Volkes Freiheit,
Und wollt, Baumeistern gleich, die Riesensluth
Der Gegenwart in neue Dämme leiten,
Weil euch das alte Flußbett enge däucht;
Das nennt ihr Freiheit und ihr habt erkannt,
Durch welche Lehre, welche Thaten sie
Für uns zu kausen sei. Das Alles wißt ihr.
Deshalb beschränkt ihr klug euch als Partei,
Und nach verständigem, wohlstudirtem Plan,
Bald schonend, bald bekämpfend wißt ihr schlau
Das übermächtig Feindliche zu meiden,
Die Gegner gut zu tressen, viel zu nüßen,
Für eure Lehren Anhang und Erfolg
Im ganzen Land zu sinden.

Romberg.

So? — und du?

Balter.

Ich bin ein Grübler, der das Leben ehrt, In welchen Formen, wie und wo es waltet. Ich lieb' es, Gegensäße zu verbinden, Den Punkt zu suchen, wo verschiednes Licht

Bum einig reinen Strahle fich vereint. Soll ich mich bannen aus ber flaren Luft, Dich niedersegen an der Erbenftelle, Bo trub' und schwer die Elemente ringen, Bo ich aufgehen muß in der Partei? Rann ich Partei für eure Meinung nehmen, Wenn ich erkenne, daß die feindlich And're Ein gleiches Recht auf Sein und Geltung hat, Daß beide Unrecht find im höhern Sinn, Ja, daß fie nur bestehen durch einander, Wie Licht und Schatten und wie Schwarz und Weiß? — Bergeih', daß ich mit einem Gleichniß ende, Das von der Schulbank stammt. Ein Diamant Bit eure Freiheit, die ihr unfrem Bolf Berehren wollt, ein schöner Edelstein, Und freudig tragt ihr ihn an euren Dugen. Und weil die Roble rußig, schwarz, gemein, Saßt und verfolgt ihr sie. Ich aber bin Gewöhnt zu benken, daß der Diamant Und euer Feind, die Rohlen, nach Natur, Art und Bestandtheil sehr genau vermandt, Fast eines und daffelbe find. Und fieb, Weil ich so denke, paff' ich nicht zu euch. Romberg.

Fluch der Historie, sie verdirbt die Besten! Fluch aller Weisheit, die gleichgültig macht! Euch hat nur Geltung, was gestorben ist, Was sertig ist, und eurem Resser handlich. Was neu sich bildet in dem Drang der Zeit, Verachtet ihr, weil ihr's nicht fassen könnt, Nicht prapariren auf der Todtenbank.

Balter.

Das Werden ist ein ewiges Geheimniß. Rur die Gedanken sind dein Eigenthum, Und frei gehört dir nur, was du gewollt, Was That wird, folgt dem Zwang von tausend Leben, Was du geschaffen, ist, was du gesollt.

Romberg.

Das führt zur Trägheit.

Balter.

Nur zur Vorsicht, Freund!

Ihr ruft zum Streit, ihr wollt in Rirch' und Staat Die allzuenge alte Wolbung fprengen, Die todten Bilder aus den Rischen drängen Durch weise Spruche, die in guten Stunden Ihr in des Wiffens tiefstem Grund gefunden. Ihr ruft das Bolk, die Sande dran zu legen; Es hängt an euch, lauscht euren Worten gern, Und dennoch! bennoch! feb' ich fein Gedeih'n, Denn eine fehlt une, die Rraft fehlt zu gestalten, Und die erzwingen könnt ihr alle nicht. — Und deshalb mein' ich, eure Arbeit ift Doch wohl die rechte nicht. Denn immer half Ein gutes Beispiel mehr als taufend Lehren. Drum eh' du Andre lehreft, tauche felbst Buvor in's Bolf und lerne, was uns ftarft. Befdrante bich im Rreis bes fleinften Mannes, Erweitre fein Bedurfniß, fein Bermögen,

Die Werkstatt able, weih' ihm Hof und Feld, Schwinge den Hammer, nimm des Spatens Griff, Laß jeden Einzelnen zum Mann erst werden In seinem Kreise, wo er sicher schafft, — Dann reift das Volk von selbst für Mannesthat! Das ist mein Glaube.

Romberg.

Meinst bu fo? Run benn!

Aus all' der Weisheit, all' dem hohen Ton, In dem du singst, hör' ich nur einen Rislaut, Den schlechtesten, "Gesinnungslosigkeit."

Walter.

Du thust mir weh' und willst mich mißverstehn. Bei meinem Gott! mein Herz schlägt just so warm Als deines für die Menschheit und ihr Loos, Mit Schmerz und Rührung seh' ich jeden Kampf Der schwachen Menge, seh' ihr ernstes Ringen Rach Luft und Licht, das gläubige Vertrauen Zu schlechten Führern, schnelles Selbstgefühl Beim kleinsten Siege. Rührend ist und schmerzlich Der Zeiten Antlitz und ich leide oft, Daß ich nicht stolz sein kann da, wo ich liebe.

Romberg.

Der Schwächling leidet; wer ein Mann ist, zürnt Und schlägt darunter.

Walter.

Ja! das thut ihr gern, Denn euch beweget wen'ger Lieb' als Haß, Ihr liebt das Volk, weil ihr's zu leiten hofft, Doch mehr noch haßt ihr, was euch widersteht Und eurem Richtmaß sich nicht fügen will. Und hättet ihr die Herrschaft, die ihr sucht, Ihr wär't Tyrannen, ärger, peinlicher, Als Orako und Lykurg —

Romberg.

So fahr' dahin!

Denn alle Worte sind an dem verschwendet, Der da verhöhnet, wo er ehren soll. Drum lebe wohl und dies noch sag' ich dir: Mißtraue der aristokrat'schen Ruhe, Einst kommt der Tag, wo deine luft'ge Halle, Der Pfeiler deines Stolzes dir zerfällt; Dann wird dein Leben selbst der Krieg verheeren, Den du mit uns zu kämpfen jest versagst, Dann wirst du selbst erklingen und zerbrechen Als ein Gefäß, bestimmt, den Wein der Zeit Zu klären, du verläugnest ihm den Dienst, Der Gott der Gegenwart wird dich verläugnen. Leb' wohl!

## Balter.

Reich' mir die Hand und höre du auch mich! Für wahre Freiheit kämpft mit Recht nur der, Der stets im Einzelnen die Freiheit ehrt. Und käme je der Tag, der nimmer kommt, Wo ich aus meinen Tempeln flüchtig eile, Ich bleibe unverändert, was ich bin, Ein Sohn der Freiheit, der die Nutter sucht. Du aber hüte dich!

Du meinst das Banner deines Volks zu tragen, Du träumst so selig Schlacht und Siegesruhm, In Kurzem liegt dein Fahnenstock zerschlagen, Dir selbst beginnt ein langes Martyrthum, Mißtrau'n, Verfolgung und Verbitterung; Behüte Gott dein warmes Herz!

Romberg.

Leb' wohl!

(Ab, linfs.)

Balter (allein).

Er geht!

Priester und Opferthier der kranken Zeit, Einer von vielen Wüstenpredigern, Die Licht verkunden und in Nacht vergehn. — Und ich bin ärmer jest um einen Freund! —

Balter. Rlaus.

Klaus (eilig die Treppe herab). Die Herrschaft kommt! Die Frau Baronin kommt! Walter.

Dank für die Rachricht, Alter!

Klaus.

Sausend fuhr Ihr Wagen durch die Pappeln vor das Schloß, Die Diener sind in Galla, und das Thor Mit Blumen und Guirlanden aufgepußt. Ich stand am Eingang und sie grüßte mich, So gütig, wie sie pflegt. Ein halbes Jahr Entfernt! Dort auswärts in Italien, Nicht wahr? Juchhei, das wird ein froher Tag! Balter.

Ja, treuer Mann! für dich und für uns alle. Klaus.

Heut' Abend kommt die vornehme Verwandtschaft, Auch eine Excellenz, es giebt ein Fest Mit Feuerkugeln und bengal'scher Flamme, Und großes Essen; in der Küche brennt Ein Feuer riesengroß, und das Gesicht Des Roches leuchtet roth wie eine Tonne.

Balter.

Du bift ganz außer bir vor Herzensfreube.

Klaus.

Sie auch, gewiß. Wir alle wissen ja, Welch' großes Stück die Gnäd'ge auf Sie hält. Sie kommen mit zum Schloß, Herr Archivar! Walter.

Roch nicht. Die erste Stunde nach der Ankunft Gehört ihr selbst allein; das soll man ehren.

Ich komme später.

Rlaus (ftehen bleibenb).

Ob die Herrschaft weiß,

Daß Sie seit einigen Wochen hier gewohnt, und hier bei uns an Ihten Büchern schrieben?

Balter.

Bewiß! fie hat es felbft gewollt.

Klaus.

Mein Gott!

Dann kommt sie her, bevor wir's uns versehn, — Das Scheitholz liegt umber und nichts ist sauber — Balter (lachend).

Sei ohne Sorge. On bleibst ungestört.

(Rlaus ab.)

Balter (allein).

Ein Wiedersehn! Ein flücht'ger Augenblick Unruhiger Spannung, freudiger Beklemmung! Ein kurzer Wirbel und die Seele fluthet Im alten Strombett wieder ruhig hin. Und dennoch, dennoch! Den Schmerz der Trennung wiegt die bange Freude Des Wiedersehens nie uns Armen auf. — Man sollte nie sich trennen, als — auf ewig.

(Balter ab.)

#### Leontine. Reginald.

Leontine.

Hier sehen Sie mein kleines Reich, Coufin! Im goldnen Kleid des Herbstes steht es da, Die Hausfrau bei der Heimkehr zu begrüßen! Reginald.

Ich seh' nicht nur das schöne Kleid des Herbstes, Das die Ratur in Ihren Grenzen schuf, Ein kräftig Regiment auch seh' ich walten. Im Hause Selbstgefühl, Ordnung im Haushalt, Im Wald und Felde weise Wirthlichkeit, Das Nöthige dem Schmucke nie geopfert, Und dennoch Zierendes an jedem Ort.

Leontine.

Wie schmeichelnd tont dem Weibe solches Lob! Und hohen Werth hat mir's aus Ihrem Rund, Denn herzlich wünsch' ich Ihnen zu gefallen Hier, wo am liebsten sich mein Geist bewegt, Im Areise meiner stillen Thätigkeit.

Reginald.

Vertrau'n Sie meinem Lobe nicht zu viel. Zu lange hing ich mit Bewunderung An Ihrem Geist, mein Urtheil ist bestochen.

Leontine.

Sein Sie mir immer ehrlich, Reginald, Auch wenn Sie tadeln muffen, wie ich bin. Denn vieles noch an mir ist Ihnen fremd. Sie boten mir, der Reisenden, die Hand; Im Wanderkleide war ich, wo die Frau Dem Sinn des Mannes schnell bezaubernd scheint, Die ihm gewöhnlich wird am eignen Herd. — Und wenn ich mich, die liebgewordne Herrschaft, In Ihre Hände leg', o schonen Sie Mit milder Nachsicht, was ich hier gebaut, Die kleinen Pläne, selbst versehltes Schaffen; Was mühsam ich in diesen Boden schrieb, Es war mein bestes Leben.

> Reginald. Leontine,

In Seide hüllen wir das leichte Blatt, Worauf die Handschrift der Geliebten glänzt; Kann ich dem Schönen, was Sie hier gepflanzt, Gering're Ehrfurcht, als den Blättern weih'n? Borige. Diener, bann Balter (von lints).

Diener (fcnell auftretenb).

Berr Walter!

Leontine.

Bier herein!

Reginald.

Der frohe Ruf

Des Boten meldet, daß ein Liebling naht.

Leontine.

Ich weiß, er wird auch Ihnen theuer werden.

Walter (freudig).

Willkommen aus der grünen Meeresfluth, Nach langem Säumen, vielersehnt uns allen!

Leontine (vorftellend).

Von Walbed, mein Coufin.

Reginald (artig).

Mir ward Ihr Bild

So treffend von geschickter Hand gezeichnet, Daß ich in dieser Stunde der Begegnung Nicht mehr als Fremdling Sie begrüßen darf. Und freundlich hoff' ich unter holdem Schutz Ein menschlich Finden in willkommner Stunde.

Walter.

Eng hat das Leben mir den Kreis gezogen, Wo ich begehrlich meine Fäden zieh', Und was herantritt, lieb' ich festzuhalten.

Reginald.

So will ich forgen, daß das mir geschehe.

(Ab.)

#### Balter.

Und jest noch einmal herzlich mir willkommen! Italiens Himmel hat mit ros'gem Licht Geschmückt die deutsche Wange, freudig seh' Ich Sie genesen, glücklich vor mir stehn.

#### Leontine.

Dank Ihrer Lehre, daß das fremde Land Mich grüßend, wie ein alter Freund, empfing. Es war mir leicht, das Fremde schön zu sinden, Weil ich es liebte, längst, bevor ich's sah. Und bennoch zaudr' ich, meine Römerfahrt Bu segnen. Leicht verlockte mich das Reue. Gelüftet schien der Reisenden die Fessel, Die in der Heimath drückend mich gehemmt, Doch auch die Schranke war dem Aug' entschwunden, Die meinem Dasein Schutz und Grenze war. Leicht folgte mir das Herz dem Reiz des Reuen Und prüfte nicht, wie sich's zum Alten fügt.

# Walter (lächelnb).

Und fügt sich's nicht, wohlan! so giebt es Streit, Und aus dem Kampfe holen wir den Sieg. — Doch schon befürcht' ich, daß ein solcher Krieg In Ihrem Haupt die grauen Flügel regt, So ernst das Antlitz und ein dunkler Flor Liegt auf den Augen, die dem Freunde sonst Offen und fröhlich ihr Willkommen glänzten. Ich ahne Regen und ein Wetter zieht Herauf am blauen Himmel unster Freundschaft.

Ich tadle mich, daß mir die Worte fehlen, Das zu vertrauen, was mich längst bewegt; Ich habe diesen Augenblick ersehnt, Und bin verlegen, da er vor mir steht.

Walter (fcergend).

Gewaltig muß es sein, was so fich kündet. Leontine.

Sie tennen ben unfel'gen Güterzwift, Der mir gehässig an ber Seele nagte. — Walded war Gegner, die Familie rieth Vermittelnd beiben Theilen gum Vergleich. Als Rind hatt' ich ben Better einst geliebt; Er bat um mündlichen Verkehr. Wir trafen Rach langer Trennung uns auf dieser Reise. Im Bad von Nizza, an Italiens Höfen Ward er mein Führer. Wohl war ich verwöhnt, Verwöhnt durch Sie, an eines Freundes Hand Bu schreiten, fremdem Urtheil zu vertraun. Er wurde mir, was Sie mir waren, boch Richt ruhig, fo uneigennützig nicht. Mit Leidenschaft und mit verständ'gen Grunden Drang er auf unsere Bereinigung. Ich widerstrebte lange, doch es wob Sich aus Reminiscenzen, aus bem Dienft, Den er mir ritterlich im Babe weihte, Dort ein Gewebe, das mir haltbar schien, Die Tage meiner Zufunft brein zu hüllen. Die Freunde brangten. — Auf der Rudfehr ward Freptag, bramat. Berfe. 9

Bei meinem Oheim der Vertrag geschlossen. — Seit kurzem bin ich ihm verlobt.

Walter.

Berlobt!

Leontine.

Es ift gesprochen und ich athme frei! Balter! Sie fint wahrhaft mir ftets gewesen Uneigennütig, fest, ein warmer Freund, Bielleicht bas Bochfte, was bem Weib auf Erten Sein Glud verstattet. Ich bin nicht gewöhnt, Bu handeln ohne Ihre Beistimmung. Jest broht mir Bieles, Trennung von bem Alten, Ein andres Fühlen, langst entwöhnte Pflicht. — Ein neues Leben rollt in Gaufelbilbern Vor mir fich auf, ich bin erschreckt und bange Und suche ängstlich, was mir unverrückt Beharrt von meiner Sabe. Reginald Ift edel, boch in Vielem noch mir fremb; Sein scharfes Auge wird, so fürcht' ich, oft An mir vermissen. Jest, mein lieber Freund, Bedarf ich Kraft, die meinen Willen ftählt, Männliches Fühlen, das mein Urtheil leitet. Bu Ihnen fleh' ich, stehen Sie mir fest!

(weich.)

Walter, mein Freund, Sie bleiben mir! (reicht ihm die Hand.)

Balter (ihr die hand reichenb).

Ich bleibe.

Leontine (bleibt auf der Treppe stehen und betrachtet stumm Baltern, der sie nicht bemerkt, dann wendet sie sich und geht die Treppe hinauf, ab.)

Balter (allein, farr).

Berlobt? — das summte mir so fremd und kalt Durch's Ohr zur Seele. Rein Befremden fühlt' ich, Kaum Sorge für die Theure. Reinen hab' ich, Den ich im Herzen tiefer trag', als sie; Berhängnißvoll für sie erscheint die Kunde, Und ich war kaltes Eis, fühlloser Stein, Ja, und ich selbst erschraf ob meiner Kälte. — Wo sehlt's mir? sind die Nerven losgesprungen, An denen das Gefühl den Leib durchzittert? — Rein!

Die Fliege fühl' ich saugen an der Hand,
Mein Blut läuft ruhig und der Geist ist frei.
Und nicht erschrocken, nicht einmal befremdet?
Bewegt und forschend sah die Freundin mir
In's Antlit; meine Antwort war ein Lächeln.

Dich bin ein verruchter Egoist!
Unwerth der Freundschaft, ohne Herz für Liebe,
Gleichgültig gegen Schicksal, Leben, Tod!
Und wieder scheint mir, solche Starrheit sei
Nichts Gutes. Der Natrose trott dem Sturm,
Doch in der Meeresstille schaut er düster
Auf Schiff und Segel und ihm schwant etwas.

(bestig.)

Berlobt! — warum nicht? Weshalb sticht das Wort Rich wie mit Nadeln in das Hirn? — 's ist Thorheit!

(langsam ab, links.)

Minister; Reginald (bie Treppe herauftomment).

Minister.

Du stehst als Hausherr halb, und halb als Gast Mir gegenüber. Welchen darf ich grüßen? Reginald.

Es soll dem Freunde kein Geheimniß sein, Was Leontin' aus Frauenrücksicht noch Für ein'ge Wochen klug verschweigen will. Wir sind verlobt durch Ring und Ehvertrag, Durch große Siegel bin ich festgeschlossen. Winister.

Noch kenn' ich nicht die Gattin beiner Wahl, Doch Frohes hör' ich durch Gerücht und Freunde. Man rühmt die edle Bildung der Baronin, Unmuth'ge Ruh' und stille Häuslichkeit.

Reginald.

So ist sie. In der Stille aufgeblücht, Als Kind schon Witwe, blieb sie ungestört Durch Vieles, was die Frauen uns verwirrt; So frisch und doch so fertig, kindlich froh Bewegt beim Kleinsten und doch stark und sest. Sie ist ein Kleinod und ich will sie ehren.

Minister.

Mit Freuden seh' ich deine Seele warm. Ich hoffte niemals, dich vermählt zu sehn; Denn schon als Knabe standest du allein, Und wenn ich kindisch mich im Spiel vertiefte, Und bunte Pferde von geschnistem Holz In meinem Warstall an die Krippe band, Du schnittst die Farbe mit dem Messer ab, Und warst gleichgültig dann das Holz zur Erde. Du liebtest nicht, in Andrem aufzugehn, Und ruhtest stets verständig in dir selbst. So bist du noch und deshalb hast du viel Von dir zu opfern als vermählter Mann; Denn jede Frau hat Recht auf große Schonung, Und du schonst ungern.

Reginald.

Wohl, du sollst mich loben. —

Auch Leontine wünsch' ich manchmal anders.
Sie ist gewöhnt, in ihrem Areis behaglich
Jedes Empsinden durchzukosten und
Erinn'rung dran sich zärtlich zu erneu'n.
Sehr liebenswürdig thut sie's, doch es ist
Oft kleinlich. All' das wird sich ändern, und
Demüthig will ich hier der Zeit vertrau'n.
Bei Einzelnem, was ich entfernen muß,
Erbitt' ich deinen Beistand, eh' wir scheiden.

Minister.

So sei es. Aber jetzt geleite mich Zu der Verlobten, daß ich beiner Wahl Mich sicher freue, und ihr holdes Wort Den Freund des Gatten hier willkommen heiße.

(Ab rechts.)

Rlaus (ber von rechts tomment bie Abgehenben grüßt, allein).

Klaus.

's find Gaste, suchen die Baronin; die Hat jest Gesellschaft, die ihr lieber ist.

Sie ist bei unsern Rehen. Sieh', es kam Die ganze Heerde lustig angetrabt Und warf die Mäuler durch den Lattenzaun. Es freut mich, daß die unsre Herrschaft nicht Vergessen haben, nicht die kleine Hand, Die ihnen Futter reichte.

(Tifch und Stuhl aufraument.)

Jeto kehrt

Die Trau Baronin schreibt und sorgt im Haus, Ich aber schauste hier die Gänge rein Vom Gras, und hacke Holz zum Küchenhert, Und füttre unser Wild mit ihr zusammen. Und deshalb hurtig noch das Holz geräumt, Schon naht der Abend.

(Rimmt eine Axt und hadt Golg.)

Ich bin fehr vergnügt,

Daß ich nicht reisen durfte (schlägt). — Wer denn sonst Hätt' unser Wild gefüttert? (schlägt.) — Jeder kann das! — (ärgerlich.) So? Jeder? — Keiner kann's so gut als ich.

(schlägt.)

Ich mußte bleiben, ich war unentbehrlich. — Da kommt Herr Walter. Ei, wie sieht der aus! So grau wie Regen, hart und sorgenvoll, Gewiß, dem sehlt was.

Balter. Der Borige.

Rlaus (Balter betrachtenb).

om! — Er fennt mich nicht,

D, der ift sehr vertieft.

Balter (bufter).

Was thuft du, Klaus?

Rlaus.

Was mir zu festem Schlaf verhelfen soll, 's macht tüchtig mübe.

Walter.

So? - Gieb ber die Art.

(greift barnach.)

Rlaus (zurüchaltenb).

Bas wollen Sie?

Walter.

Gieb her und sei kein Thor,

Ich bin nicht wohl, ich will bein Amt versehn, Bielleicht hilft mir die Müdigkeit zur Ruh'.

Klaus.

Doch wenn Sie Jemand sähe?

Walter.

Freund, was thut's!

Schon Adam hadte Klöte, als die Hand

Des Herrn ihm feindlich war. Reich' zu das Holz!

Rlaus (einen Rlog rollenb).

Bier schlagt die Deffnung für den Gifenkeil.

Walter (folägt).

Ein mächt'ger Stamm! Als du die Krone trugst,

Dein knorrig Aftgeflecht mit Blatterschmuck

Dem Sonnenstrahle froh entgegen fehrteft,

Da hielt der mude Bogel auf dir Raft,

In deinem Schatten lag der Wandersmann,

Und gaftfrei heilteft bu die muden Glieder,

Ihm Ruhe spendend (schlägt). Merk, jest aber sucht Ruhlos ein Wandrer Mattigkeit an dir (schlägt).

Rlaus.

Ihr schlagt zu heftig, seht, Ihr fehlt den Keil.

Walter (innehaltend).

Sprich, Alter! Denkst du oft an beinen Gott?

Rlaus.

An Gott? — Ja, aber nur irregulär.

Balter.

Was heißt bas?

Riaus.

So zum Beispiel wenn die Sonne In unserm Walde durch die Blätter scheint Und 's Moos vergoldet, das im Grunde blüht, Dann thu' ich's manchmal.

Walter.

Recht fo, alter Rudut!

Ein jedes Leben führt zulett zum Frieden. — Laß mich allein!

> Klaus (zögernd). Ich möchte bleiben.

> > Balter.

Geh!

Ich bitte. Mir wird besser, sorge nicht. (Klaus ab.) Die Arbeit, auch die schlechteste des Mannes, Verlangt ein helles Auge, sich're Kraft, Die sehlen mir. Ein Keil sitt mir im Mark Und spaltet mich entzwei (schlägt). Hinab mit dir' Spannt euch, ihr Sehnen!

(Leontine von rechts auftretend.)

Leontine.

Balter!

Walter (schlagenb).

Fort gur Bolle!

Leontine.

Walter, was treiben Sie?

Balter.

In Trummer schlag' ich,

Was allzu schwach ist, seinen Kern zu wahren.

(Die Art wegwerfenb.)

Ich Heb' es,

Die ungeübten Glieder fo zu barten.

Leontine.

Doch seltsam ift das Thun und Ihre Art.

Das Auge düster und Ihr Antlig bleich.

Ihr Wesen qualt mich. Freund, Sie sind extrantt!

Balter.

Ja, frank im tiefften, tiefften Grund ber Seele.

Leontine.

Und darf ich's hören, fordr' ich als mein Recht Bom Freund zu wissen, was Sie so erregt!

Balter.

Es ist ein altes Leiden, heimlich trug Ich's lang' in mir herum, und oft besiegt, Besiel mich's wieder. Doch so heftig nicht, Nicht so wie jetzt. Es ist dasselbe Weh', An dem die Menschheit frankt in unsrer Zeit, Und kurz, es heißt: Thatlosigkeit.

Und ist

Den Born der Weisheit hüten, keine That? Rastlos die Eimer in den Quell zu tauchen Und Tausenden, die dürstend Sie umstehn, Die heil'ge Fluth zu spenden, keine That?

# Walter.

Die Karawanen ftarken fich am Quell, Und ziehen abwarts, auf bem Martt zu handeln, Wir aber flirren raftlos an bem Eimer, Die Fluth, die unergründliche, zu schöpfen, Die Duh' unfäglich, ohne Biel bie Arbeit, Bis endlich Das eigne Sein zerrinnt im Quell der Bufte! Wir denken Alles, wiffen nichts zu thun, Wir lehren Andre, was fie follen, und Wir üben nicht die Götterkraft, zu wollen. Oft wenn die Sonne finft, die Abendglocke Arbeiter von dem Werke beimmarts ruft, Der Schmied, mein Rachbar, nach dem Thurme blickt, Und freundlich grüßend fich die Werkstatt schließt: Dann faßt es mich wie Reid, fein Sammern neid' ich, Den Abendfrieden und die ftarte Sand. Rlein ift fein Schaffen, aber fraft'ge That, Dann leg' ich an die Scheiben meine Schläfe Und murre. Und an die Drehbank tret' ich, die der Argt Mir bauen ließ, und brechele - Rinberfegel.

Erbangend hör' ich, wie das Wissen all, Der Menschheit tausendjähr'ge, beste Habe, Richt ausreicht, Einem, auch dem Stärksten nicht, Das Leben zu befest'gen und zu weih'n.

### Walter.

Ja, es ist jammervoll, wie schwach wir sind.
's ist eine Stunde kaum, da trieb ich höhnend Den Freund vom Herzen, der mein Selbstgefühl, Die sichre Ruh' des Denkers, warnend strafte. Kaum eine Stunde, und ich bin zerbrochen, Und alle Wunden, die mich je geschmerzt, Und aller Mißmuth melanchol'scher Zeit Zerrt grinsend mir am Herzen, ruft mir zu: O fläglich, fläglich du und all dein Thun, Elend und freudlos deine ganze Welt.
Sie wenden still sich ab. — Verletzte Sie Das seige Klagen? — Wohl, es wird vergehn.

# Leontine.

Ich klag' um mich und was ich selbst empfinde, Sie fühlen nur den wilden Drang der Kraft, Die eine Welt sich fordert und erringt.

# Walter.

Ich bin kein Faust, und was ich fühl', ist Schwäche, Bielleicht ein Rervenreiz, der im Gehirn Des Träumers wurzelt, den das Grübeln nährt; Er muß hinweg aus meines Lebens Bau, Oder das Leben selbst in Trümmer gehn.

O Gott!

Balter.

Sie weinen? Thau um meinetwillen? Rein, nicht so, das zumeist ertrag' ich nicht. Mein sind die Wunden, mein allein der Kampf, Sie sollen Theil nur haben an dem Sieg.

Leontine.

Die Wunden theile, wer beim Siegesmahl Sich niedersetzt an seines Freundes Tisch. — Was hat in dieser Stunde Sie getroffen? Ich will es wissen, sei's auch Gift für mich.

Walter.

Roch zittr' ich selbst, mein Elend zu verstehn. Ich fühle nur, was Sie bis jetzt mir waren, Und ahne, was ich jetzt entbehren soll.

Leontine.

Walter!

Walter.

Gedenken Sie, was Sie mir waren. Ich war Ihr Lehrer; ohne Leidenschaft, Ruhig, vertrauend saßen wir zusammen, Klar war mir Ihre Seele, wie Krystall, Und offen jedem Eindruck. — Alles, was Ich je gefühlt, erdacht, gefunden, trug Ich, wie die Bien' den Honig, Ihnen zu. Und wenn ich zusah, wie Sie größer wurden, Ihr Urtheil freier, kräftiger Ihr Sinn, Da, Leontine, war mein stilles Leben

Richt müßig thatlos, meine That warst du. Lebendig wuchs und grünte, was ich schuf; Und weil ich Leben schuf, da, wo ich liebte, So war ich stosz und glücklich.

Leontine.

Theurer Freund!

Walter.

Und kam mir Groll und trübe Laune, wie Sie Jeden heimsucht, der in Büchern lebt, Ich sah auf Sie und wurde stark und ruhig.
Leontine.

Ja, ja, so war's, so muß es ewig bleiben. Walter.

Es ist vorbei — für immer, durch das Wort: Verlobt, das scheucht mich auf aus meinem Lager Und jagt mich schmerzheladen in die Wüste.

Leontine.

Ich weiß nicht, ob es also kommen kann, Denn wär' es so und müßt' ich Sie verlieren, Ich würde ärmer, als mein heft'ger Freund. Doch anders, hold und freundlich hab' ich mir Die Tage unfrer Zukunft ausgeschmückt, Denn als ich ohne Gluth, in sich'rer Neigung. Nach langem Zaubern bieses Band geknüpft, Das mich aus Streit, Gefahr und Bitterkeit Verständig lös'te, dacht' ich auch an Sie, Und reicher schien und schöner mir die Zukunft, Ich sah mit dem Verlobten Sie befreundet, Zu dreien uns verbunden.

Walter.

Täuschung war's!

Leontine.

War's Täuschung, so werd' ich sie bitter büßen. Und Walter! Walter!
Unschicklich will ich lieber sein, als unwahr, Sie sollen Alles wissen, was ich fühle.
Als ich das Dach der Heimath wiedersah, Durch meine Zimmer schnell und prüsend schritt, Da kam ich selbst, was ich geworden bin, Mir grauenhast, als eine Fremde vor.
Und doppelt sah ich mich, getheilt mein Leben, Das alte Selbst, so wie ich hier gewesen, Schien mir das echte, was ich aber bin, Nur ein Gespenst aus bangem Morgentraum.
Und ich verhüllte mir das Haupt in Kissen

Und als ich weinte, dacht' ich nur an Sie.

Walter.

# Leontine!

# Leontine.

Still, lieber Mann! Daß ich dem Freund vertraue, Was sonst ein Weib dem eignen Geist verbirgt, Das soll uns zwingen, hoch uns beide selbst Zu ehren und das Schwierigste zu thun. Und so fordr' ich von Ihnen, stüßen Sie Mich gegen meine Wallung und die Ihre. Ich weiß, Sie können das. Denn immer fand Ich Sie mit meinem bessern Sein verbunden,

So oft ich wankte. — Freund, ich wanke jett,
Ich fühle mich getheilt, uneinig, schwach.
Mit leichtem Sinn, wie ihn die Fremde nährt,
Hab' ich auf mich geladen eine Pflicht,
Die größte, würdigste, unwiderruslich.
Wohl ahn' ich, daß ich auch die stille Macht,
Die in den Gründen unster Seele lauert,
Herausgefordert habe gegen mich;
Doch vorwärts schreiten auf gewähltem Pfad
Ist meine Pflicht, und Ihre (bittend), mich zu stüßen!

#### Balter.

So muß es sein. Mit sinstrer Sorge seh' ich, daß ein Sturm Ihr reines Dasein zu bewölfen droht, Den ich durch schwache Klage noch verstärkt, Und so verberge sich mein Leid in Nacht. Sie haben mich gerusen, und ich will Ein Wächter sein sür Sie und gegen mich, So weit's ein Mann vermag, der mehr nicht ist Als nur ein Mensch.

# Leontine.

D Segen über Sie! — Wie auch das Schicksal unsre Hütten baut, Rein sei der Weg von Einem zu dem Andern. — Und jest dem Augenblick sein ew'ges Recht; Jum Hause ruft gebieterisch mein Amt, Sie dürfen mir nicht sehlen, wenn ich heut Beim Kerzenlichte manches Antlip sehe,

Das nicht erfrent. Bis bahin Lebewohl!

(weid)

Und gute Freundschaft, Walter!

Walter (ruhig).

Bis zum Tob!

(Leontine linte ab, Walter in bas Saus bes Barfauffebere.)

Reginald, dann ein Diener.

Reginald (ber von der Höhe der Treppe den Abgang ber Boeigen beobachtet hat, langsam heruntersteigend).

Ein schönes Paar, Idealisten beide.

Tollfühn betreten fie den schmalen Pfad,

Der fie verrätherisch zum Abgrund führt,

Ein Schritt, und beide find verloren.

(In die Scene rufend.)

Bort! (Dtener tritt auf.)

Dort finden Sie Herrn Walter; Excellenz Wünscht ihn zu sprechen vor dem Fest. Er mag Ihn hier erwarten.

(Diener ab.)

Kräftig scheint der Mann

Und wohl gefährlich für ein Frauenherz.

Sein Schicksal sei Beförderung, Entfernung.

So löft allmählich fich für ihn und fie

Der schwere Uebergang in Harmonie.

(Ab nach rechts.)

Balter (umgeffeibet), ber Diener.

Diener.

Erwarten Sie hier Se. Excellenz.

(26.)

Walter (alkein).

Wozu? Was will der macht'ge Mann von mir?

Balter. Minifter (von rechts).

Minifter.

herr Archivar?

Walter.

Der bin ich, Excellenz.

Minifter.

Ich wünschte Sie zu sprechen, Ihr Talent Ward bringend mir durch Freundesmund empfohlen, Doch des bedurft' es nicht; wir danken Ihrem Scharssinn'gen Forschen Hülf' und nöth'ge Auskunft, Das hab' ich nicht vergessen.

Walter.

Excellenz

Versteh'n das Große zu vollbringen, weil Sie, Kleines fordernd, selbst das Schwerste thun. Winister.

Ich achte Sie, mir wird Gelegenheit, Es zu beweisen. Ihre Kraft ist groß, Und Ihre Stellung, die als leichtes Band In unserm Dienst Sie festhält, fast nur Titel. Das muß sich ändern, und so wünsch' ich Sie Als Mitarbeiter im Getrieb des Staates In meinen Kreis zu ziehen.

Balter (respettvoll nach einer Paufe).

Excellenz,

Als Gnad' erbitt' ich, was ich bin, zu bleiben. Rinister.

Das überrascht mich. — Fürchten Sie mein Amt Als Freund gelehrter Ruh' und stillen Denkens? Frentag, dramat. Werke. Erwägen Sie, wer Kraft zu Vielem hat, Dem ist auch Vieles Pflicht.

Walter.

Wohl dent' ich so,

Und sehnend such' ich Leben und die That.

Minifter.

Sind Sie begütert?

Balter.

Mein Gehalt ernährt mich.

Minifter.

Wohlan, Sie sind ein Mann der Theorie, Sind unzufrieden mit besteh'nder Form, Mißbilligen die Richtung, der man folgt; Sie sehen Mängel in dem großen Bau Und wenden achselzuckend ihm den Rücken.

Walter.

Als Mann bekenn' ich, daß mein Fühlen oft Dem Richtmaß der Berwaltung widerstrebt.

Minister.

Den Geist verlang' ich und nicht die Maschine. Versuchen Sie, an meiner Hand zu gehen, Und kommt die Stunde, wo mein eigner Will' Und Ihr Erkennen seindlich sich entzwei'n, Dann retten Sie als Mann die Ueberzeugung, Und willig lös' ich Sie von Ihrer Pflicht.

Balter.

Der erste Tag in meinem neuen Amt, Er wär' Bergehen gegen eine Pflicht. Minifter.

Ich liebe nicht auf Räthselwort zu hören, Den Sinn der Worte fordr' ich, sprechen Sie.

Balter.

Run benn, ich kann nicht helfen zu regieren. — Ich acht' es Unrecht, meine Kraft, so klein Sie ist, der einen Richtung beizulegen, Worin, zum Nachtheil für das Ganze, schon Die stärk're Kraft des Staates strömt. —

Minister.

Das ist

Mir neu! doch weiter!

Walter.

Im Staate nur, Regenten und Regierte, Beamte seh' ich mächtig, reich an Zahl, Im Weg, dem vorgeschrieb'nen, würdig schreiten, Doch die Regierten schwach, begehrlich, krank, Sich neue Thätigkeit und Bahnen suchen; Die Herrschenden bemüht, mit Lieb' und Klugheit Den Gang des Volks zu richten und zu fördern, Und doch den Fortschritt surchtsam, zögernd, klein; Regierung überall, Gemeinsinn selten, Gehorsam überall, nicht sich're Krast;

Minister. Das hegen Sie, Nicht wir. — Nun? und der Schluß?

#### Balter.

Das Regiment,

Sei's noch so weise, reicht boch nimmer aus, Ein Bolf zu echter Große zu erziehen, Der beste Bater schafft nur gute Sohne, Den freien Mann erzieht die eigne That; Und Manner, Manner heischt die Gegenwart. So bent' ich. — Sollt' ich jest gelehrte Ruh' Bertauschen mit Geschäften neuer Bahl, Ich blieb' ein Mann auf meine eigne Sand, Und fage nieder an dem Berd bes Bolfes, Bu schaffen und zu fühlen wie das Bolt, In kleinem Kreise tuchtig stark zu sein, Damit ich ftark sei für bas große Bange. Das ift ber Dienst, zu bem die Zeit beruft, Bier liegt ber Weg, die Spannung zu vernichten, Un ber wir franken, une heraufzuziehen Den Tag, wo fich Regierung und das Volk, Der Gegensatzu schöner Ginheit bindet.

Minister.

Und kommt der Tag, den schwärmend Sie erschau'n, Wer soll das Scepter königlich dann führen? Wer soll der Hoheit heil'ges Priesterkleid, Den Purpur tragen Ihres Staats?

Balter.

Das Volk.

Minister.

Es ift genug, wir scheiden. Rehmen Sie Die Ueberzeugung, daß ich an dem Mann

Gefinnung achte. Was ich als Minister, Als Diener Sr. Majestät zu thun Beranlaßt bin, das mögen Sie erwarten.

(Ab, rechts.)

Balter (allein).

Du folgst der Strömung, die dich vorwärts treibt, Und ich der meinen, Welle gegen Welle! Auseinander Geht unser Lauf, du aufwärts, ich zu Thale!

(Schnell ab gur Linfen.)

Es ist Abend geworden, das Schloß ist erleuchtet, Mondlicht im Vordergrund.

#### Leontine (bie Treppe herab).

Dieht mich die Sehnsucht her zu deinem Frieden!
Im Laub der Bäume hör' ich leise dich
Die Flügel regen, und der Mondenstrahl
Durchgleitet schimmernd dein verhülltes Reich.
Den Kelch der Blumen hat dein Hauch geschlossen,
Ich aber öffne dir ein Menschenherz;
Erfrischend senke holbe Ruh' hinein,
Laß deine Knaben, mohnbekränzte Träume,
Mit dichtem Schleier mir das Haupt umziehn.
Im Saale lebt für Alle Reginald, —
Doch Einen, den ich suchte, fand ich nicht.
Wie freudig wäre mir sein stiller Gruß
Im Kreis der Fremden in das Herz gedrungen!
Ich fühlte Zorn, daß er so sehr mir sehlte,

Und zürnend sucht' ich wieder seinen Blick.

(Ferne Dufit, leife.)

Dort tont Musik!

Leontine. Balter.

Walter (auf ber Treppe). Ein Gruß von guten Geistern.

Le ont in e (ihm entgegen, die Hand reichend). Endlich, mein lieber Freund. Die Melodie Trug Sie auf ihren Wellen zu mir her! Sie weilten lang', ich habe Sie vermißt Und sorgte.

Balter.

Der Minister hielt mich auf. Leontine.

Was wollt' er Ihnen?

Balter.

Werben wollt' er mich; Doch mußt' ich danken, denn in schön'rem Dienst Steh' ich als Schirmvogt schon mit Speer und Schild. Leontine.

Ihr Auge glänzt, ich seh's beim Sternenlicht, Und wie ein Sieger stehen Sie vor mir. Ich bin recht stolz auf Sie.

Walter.

Mit beff'rem Recht

Geb' ich der Freundin dieses Lob zuruck. Sie seh' ich vor mir in des Lebens Pracht, Mit allen Reizen edler Form geschmückt, Und lockend rauscht die Seide des Gewandes. Ich habe nie gewußt, wie schön Sie find, Von heute weiß ich's, und es wird dies Bild Mir nicht vergehn.

Leontine.

Gefall' ich Ihnen so? Ich will mich malen lassen, und das Bild Berschenk' ich Ihnen, daß Sie so mich sehn, Auch wenn ich nicht mehr lebe.

Walter.

Nichts vom Tod!

Noch glänzt das Leben lockend um uns her, In dunklen Tüchern birgt die Dämmerung Dienstfertig jedes liebliche Geheimniß. — Die Lichter nur in ihrem fernen Glanz Erinnern uns, daß dort noch Andre leben, Die uns erwarten.

Leontine.

Rein, o nein, noch nicht!

Bleiben Sie bei mir, wenige Secunden! — Mir ist so märchenhaft beklommen, wie Dem Kinde, das zum Schooß der Mutter flieht. Des Mondlichts Schatten und die leisen Klänge, Das Flüstern in dem Laub, es ängstigt mich! — Die Wolke dort, wie eine schwarze Hand Reckt sie sich über mich und will mich fassen, Ich fürchte mich, mich schauert (hält sich an ihn).

Walter.

Süße Träumerin!

Jest möcht' ich sterben wie ein kranker Bogel, Berborgen an des Freundes treuer Brust. Mir ist so bange vor der Zukunft und Sehr müde fühl' ich mich und heimathlos, — In diesem Herzen hab' ich eine Heimath.

(Solingt bie Arme um ihn.)

Balter.

Ich ahnte nie, daß mich ein Augenblick So selig machen kann, und so die Locken Dir küssend, dank' ich dir für diese Stunde.

Leontine.

Du guter Freund!

Borige. Reginald.

Reginald (aufder Treppe). Leontine!

Leontine.

Das ift er!

Hinweg, hinweg, er darf uns hier nicht finden.

Balter.

Und weshalb fliehen?

Reginald (herabsteigend).

Leontine, so

Allein und träumend? Und der Rachtthau fällt, Der schädliche, Sie sehen bleich!

Leontine.

Ich bin

Richt wohl.

Reginald.

Gewiß, noch find Sie nicht genesen, Und sehr gefährlich ist die Abendlust. — Sie hier, Herr Archivar? Es thut mir leid, Daß Ihr Gespräch mit Sr. Excellenz Den Herrn verlett hat; gern verzeih' ich auch, Daß Sie, weil ich zu Ihrem Lobe sprach, Mich bloß gestellt. Nur Eins bemerk' ich: heut Ist der Minister Gast in diesem Raum, Wird Ihre Gegenwart der Hausfrau nicht, Richt eignem Zartgefühle peinlich sein?

D! — Walter, bleiben Sie!

Walter.

Ich bleibe.

Reginald.

Wohl,

So bleiben Sie als Zeuge meines Glucks.

(Schnell zu Leontine.)

Berzeihung, wenn ich jest mit rascher Hand Den Grund ber Krankheit tilge, die Sie faßt.

Er macht eine Bewegung nach der Seite. Die Bühne erleuchtet sich plötzlich [Feuerbecken auf der Terrasse], Gäste füllen die Tersrasse rasse und die Bühne. Langer Tusch.

Reginald (mit Reprasentation).

Im Ramen unsrer Herrin dant' ich Jedem, Der ihre Heimkehr zu begrüßen kam. Ich üb' in diesem Dank ein holdes Recht Zum erstenmale. Laut verkunde heut Trompetenflang ein neues Erbenglud.

Borftellend melb' ich Freunden und Getreuen :

Des Teftes Königin ift meine Braut.

Leontine (fich an bas Gelander haltend, erftarrt).

\$a! -

Sie wissen meisterhaft zu überraschen!

Reginald (leife, nachbrücklich).

Es galt mein Glud und Ihres Hauses Ehre.

Langer Tusch, er reicht Leontinen die Hand und führt sie die Treppe hinauf, auf der letzten Stufe stößt sie einen Schrei aus und sinkt zusammen. Alles um sie bemüht.

Stimmen.

Bu Bulfe! die Baronin finft.

Reginald.

Wir banten,

Es ift Erschöpfung, geht vorüber.

Führt die Baronin nach dem Schloß, die Gäste folgen, die Erleuchstung verlöscht, nur in dem Vordergrund rechts steckt am Baumsstamm eine Fackel, welche einer der Diener beim Aufglühen der Illumination befestigt hat.

Walter (ber mahrend ber letten Scene zur Seite ftehend nur auf Leontine gefehen hat).

Dort

Miß eine Saite — der lette Ton verklingt — Abe, Musik! die Harfe liegt zerschlagen. — Alles ist still, die Feuer sind verlöscht — Sie hat nicht nein gesagt, als über ihr Verkauftes Leben saut die Hölle jauchzte: Sie war gerettet, wenn sie sagte nein —

Vielleicht noch thut sie's. — Wenn sie's thut, verstieben Die dunklen Schatten an des Schlosses Fenstern — Vielleicht noch sagt sie nein, noch ist es Zeit. — Dort rollt ein Wagen, und noch einer. — Rein, Es war das Brausen nur im Laub der Bäume! Horch, wieder summt es. (Verne Wusst.) — Gott, mein Gott, sie hat

Richt nein gesagt, sie durfte nicht, man spielt Ihr lust'ge Tänze!

's ist sehr sinster hier — Rur mir zum Hohne wirft die lette Fackel Ihr ruß'ges Licht auf diesen Leichenhof. — (Sie berabreißenb.)

Was hindert mich, daß ich den Pechbrand schleudre Zum Schlosse, wo ein Vampyr jest das Blut Des Weibes saugt, das er gestohlen hat! — Wozu? Du Narr! — Dir ist sie doch gestorben, Ihr letzter Hauch ein Ach! dort an der Treppe, Dort starb sie. Was von ihr noch übrig ist, Das wird bald steinern, eine bleiche Maske, Die lächelt, wenn sie soll, am liebsten schweigt, Und jeden Abend Bußgebete lies't.
Die kenn' ich nicht, die hab' ich nie besessen.

O Gott!

Geliebte, liebe, liebe Leontine,

D lebe wohl, leb' wohl auf ewig!

Balter. Romberg.

Romberg (eilig auftretenb).

Walter!

Walter! wo bist du, Freund?

Balter.

Ein Ueberrest

Von ihm liegt hier.

Romberg.

Mann, mas haft bu gethan?

Der Sekretär des Staatsministers sucht Dich auf, du bist verloren; morgen schon Wirst du von deinem Amte suspendirt.

Balter.

Wozu? — Doch nein, willkommne Botschaft! Ich danke dir, beinah' macht das gesund; Die letzen Stränge reißen, die das Thier Im Joche hielten. Jest fühl' ich mich frei. Romberg.

Das bist du. Jest benut' es als ein Mann. — Und so noch einmal tret' ich vor dich hin; Jest komme zu uns, was vor wenig Stunden Der Eifer sprach, es soll vergessen sein. Ein großes Wirken, glänzend freie Stellung, Treue Genossen, Ruhm und Dank des Bolks, Das Alles rollt sich deiner Zukunst auf. Komm mit mir, Walter, hier die Hand, schlag' ein!

Walter.

Nein, nimmer! Aus dem tiefen, tiefen Schmerz, Der mich verwüstet, schreit es dennoch: nein! Zu euch kann ich nicht schwören. — Wissenschaft, Ruhm und Genossen, damit ist's vorbei; Die Feder, die mir diente, werf' ich fluchend Bum tiefsten Abgrund! — D, es ist Vernunft, Sehr göttliche Vernunft in meinen Leiden! Mein Frevel war, daß ich den vollen Schatz Von Lieb' und Eifer, meines Lebens Glut, Für den ich meinem Volk verschuldet war, Auf eine einz'ge Seele hab' gesetzt. Die eine ist dahin, ich steh' allein Als falscher Spieler in der dunkeln Halle. Das will gesühnt sein, und die Sühne zahl' ich; Richt mit der Feder, mit dem Leben zahl' ich. — Frei bin ich, bin beurlaubt, war's nicht so?

So war's.

Großmüthig wird man den Gehalt dir lassen. Walter.

3ch banke, banke!

Ich kann ihn nicht gebrauchen. Freund, leb' wohl. Romberg.

Du bist in Wahnsinn und ich lass' dich nicht! Dies starre Antlitz, bein verstörter Blick — O rede, rede, sonst das Aergste fürcht' ich.

Walter.

Rind, sei nicht thöricht. Fürchtest du, daß ich Mir Rugeln gieße, wie ein blöder Schelm? D nein, schon allzuviel ist hier zerstört, Ein Menschenleben ist dem Tod verfallen, Für das ich tausendmal gestorben wär'. Sie ist verloren mir und meiner Liebe, Verloren vor sich selbst und ihrem Gott.

Das hat von meiner Larve mir das Roth Gewischt und strömet heiß aus meinen Augen. Romberg.

Du armer Mann!

Balter.

Das war das rechte Wort. Arm bin ich, wie ein neugebornes Kind, Das im Entstehn die eigne Mutter tödtet. Arm bin ich, doch ich sebe. — Und ich höre, Im Nachtwind hör' ich, der das Laub durchfährt, Die Stimme meines Gottes aus der Welt, Sie ruft mich unaufhörlich mahnend, saut. Mein Gott, ich komme; — Und so, damit ich sebe, saß uns hier An diesem Kreuzweg scheiden. Lebe wohl!

> Romberg. Walter, Walter, fprich,

Wo gehft du hin?

Walter. Ich gehe in das Bolk.

# Die Valentine.



Schanspiel in 5 Acten.

(1846.)

# Persenen.

Der Fürft. Pringes Rarie. Balentine, Freiin von Geltern. Rinifter von Binegg. Graf Boning. hofmarichall von ber Gurten. Lieutenant von Stolve. Rath Muller. Georg Binegg, unter bem Ramen Saalfelb. Robert, im Dienft ber Baronin Gelbern. Gine Rammerfrau. Benjamin, Spigbube. Ein Barfner. Seine Tochter. Der Bigeuner. Der Schließer bes Gefängniffes. Cavaliere und Damen bes Sofes. Bebiente. Rellner. Bachen.

Das Stud fpielt in ber Commerrefibeng eines Fürften-hofes.

# Erster Act.

# Erfte Scene.

Vor einer eleganten Garten=Restauration. Im Vordergrunde zwei Tische mit Stühlen. Im Hintergrunde Harfner spielend, dabei seine Tochter; Gäste, Kellner auf und ab gehend.

Georg. Müller (vom hintergrunde),

Georg (im Borgeben gum Rellner). Dorthin!

Reliner (bringt eine Flasche und zwei Glaser, sett fie auf ben Tisch).

Müller. Roch einmal, mein theurer Freund, will= kommen, herzlich willkommen im Vaterlande!

Georg. Du bist der Erste und mahrscheinlich der Einzige, dessen Herz den wilden Georg wieder erkannt hat.

Müller. Ich finde dich sehr verändert, gebräunt; du siehst aus wie ein Krieger. Und jest erzähle, Winegg.

Georg (lächelnd). Still! der Rame bleibt dein Geheim= niß, denke daran, daß er in den Bann gethan ist, ich heiße hier Georg Saalfeld.

Müller. Saalfeld? — Aber sage mir — Freptag, bramat. Werte.

Georg. Das ist ja alles einfach und verständlich. Wir waren Studenten, lustige Gesellen in derselben demasgogischen Verbindung. Wir werden dieser Jugendthorheit wegen aufgehoben, eingesteckt, verhört. Du bist weniger compromittirt, machst endlich, wahrscheinlich nach langem Kampf, deinen Frieden mit der Regierung, wirst begnadigt, wirst Beamter, nicht wahr?

Müller. So ift es, ich bin Rath.

Georg. Das freut mich; bift du verheirathet?

Müller. Roch nicht.

Georg. Recht gut, mein Freund, ich liebe eure Ehen nicht. — Ich dagegen war in großer Gefahr, denn mein eigener Oheim, der hiefige Minister, verfolgte mich mit peinslichem Amtseiser; ich ward festgesetzt, entstoh, wurde Landes verwiesen und ging mit dem kleinen Erbe meiner Eltern nach Amerika. Dort schwamm ich über den Missisppi, tauchte in den Urwald, saß in den Rathsversammlungen meiner Freunde, der Indianer, ritt durch Texas und Mexiko nach Südamesrika und zog daselbst umher als Kausmann, Soldat und Jäger. Und jest din ich nach funfzehn Jahren über Engsland und Italien nach der Heimath zurückgekehrt; weshalb? weiß ich selbst nicht, vielleicht um das Grab meiner Eltern zu besuchen; denn ich habe Vieles erlebt, manchen warmen Freund gefunden und bin doch allein geblieben.

Müller. Wunderlicher Freund! und willst du bei uns bleiben?

Georg. Ich habe keine große Pklicht, die mich an die Ferne fesselt, und meine Seele hat sich sehr nach deutscher Rede und Sitte gesehnt. — Dennoch weiß ich nicht, ob ich

hierher passe. Ich habe den Menschen so lange nackt und fessellos gesehen, daß ich fürchte, die alten Schnürbänder der Heimath werden mich wund drücken.

Müller. Du kannst beinem Baterlande nüten, wir fangen an zu erwachen.

Georg. Hm! — Ihr sprecht viel davon. — Mir, wie ich bin, und ich bin immer noch ein Tollkopf, mein Freund, bleibt unter euch nur zweierlei übrig.

Müller. Und das wäre?

Georg. Entweder mich auf die Scholle zu setzen, meisnen Kohl zu bauen und als Sauerteig zu arbeiten unter meinen treuen, bedächtigen Landsleuten, oder —

Müller. Ober —

Georg (lächelnd). Lüderlich zu werden. Noch weiß ich nicht, was ich wählen werde.

· Müller (lachend). Und wie lange denkst du in der Residenz zu verweilen?

Georg. Nur kurze Zeit. — Der heutige Tag ist der Erinnerung an meine Eltern geweiht, außerdem habe ich noch einen Auftrag an eine eurer Hofgrößen, eine Baronin Geldern.

Müller. An die Geldern? Und du kennst fie?

Georg. Nein, ich habe Briefe aus Italien bei ihr abgegeben und soll sie heut sprechen. Wer ist sie?

Müller. Das Unglück des Landes! Eine kalte, hochsmüthige Kokette, sie hat den Fürsten in ihre Netze gezogen, tyrannisirt den Hof und mischt sich, wie man sagt, sogar in die Geschäfte.

Georg. Go?

Ruller. Du wirst wissen, daß die Bermählung un= seres Fürsten mit seiner Cousine, der liebenswürdigen Prin= zeß Marie, eine politische Nothwendigkeit ist.

Georg. Ich kenne die Berhältnisse. Es gilt, zwei kleine Länder unter einen hut zu bringen.

Müller. So ist es. Jene Geldern ist der bose Engel, welcher diese Vermählung unmöglich macht.

Georg. Liebt fie den Fürften?

Müller. Das ist ja wohl unwichtig.

Seorg. Das ist Alles. Wenn sie den Fürsten liebt, so ist ihre Liebe vielleicht ein Unglück, aber sie selbst mag immer ein ehrenhaftes, ja großes Weib sein; — liebt sie ihn nicht, so ist sie ein — Nichts.

Müller. Wenigstens ist sie sehr verhaßt. Sie hat sich mit großer Kunst in das Vertrauen der arglosen Prinzeß Marie hineingeschmeichelt, ist ihre erste Hofdame und Vertraute.

Beorg. Gi! Das ift ja eine intereffante Frau.

Müller (die Achseln zudend). Sie ist Königin der aus= gelassenen Feste, welche der Hof in der Sommerresidenz giebt.

Georg. Aergere dich nicht, Müller, ich merke, für deine hausbackene Chrlichkeit ift sie nicht.

(Benjamin ist mahrend ber letten Reben allmählich in den Bordergrund getreten, schleicht sich an Georg heran und will ihm bas aus der Seitentasche heraushängende Tuch stehlen.)

Georg (ber sein Manöver bemerkt, dreht sich in demselben Moment, wo Benjamin nach dem Tuch greift, schnell um, nimmt das Taschentuch heraus und legt es auf den Tisch).

Benjamin (fährt zurud).

Georg (ihn ergött ansehenb). Run?

Benjamin (fast sich, kläglich und sehr geläusig). Ach, gnästiger Herr, erbarmen Sie sich eines unglücklichen Familiensvaters, fünf unerzogene hungrige Kinder — brotlos, ein trauriges Leben — bitte um eine kleine Gabe, vielleicht etwas von Kleidungsstücken, ihre Blöse zu bedecken, wenn es auch nur ein Paar alte Stiefeln wären.

Georg (lacend). Gut aufgesagt. Hört, Freund, verläugnet Eure fünf Kinder, formt dieses klägliche Gesicht um, und Ihr sollt einen Thaler haben.

Benjamin (schlau). Wie Ew. Gnaden befehlen, ich widerrufe die fünf Kinder und hier ist ein anderes Gesicht.

Georg. Ich sehe, Ihr laßt mit Euch handeln (giebt ihm das Geld). Verzeiht noch eine unbescheidene Frage, was werdet Ihr mit dem Gelde machen?

Benjamin. Brot faufen.

Georg. Das würde Euch sehr altbacken werden, auch sehe ich nicht ein, wozu Ihr Brot kaufen wollt, Ihrkönnt es ja fin den, ebenso gut, wie Ihr beinahe mein Taschenzuch gefunden hättet.

Benjamin. Ich sehe, der Herr sind bei guter Laune.
— Gnädiger Herr, Brot findet man nicht, das kauft man, man hat auch sein Ehrgefühl.

Beorg. Du gefällft mir, Mann, wie heißt bu?

Benjamin. Benjamin, mit gnädiger Erlaubniß, und mit Familiennamen — Stubbe. Benjamin Stubbe ist mein Rame.

Georg. Und welcher von diesen zwei Ramen ist echt?

Benjamin (sich verneigend). Benjamin! — Es ist mein Stolz, daß ich in keiner Gefahr meinen Taufnamen versläugnet habe. Den Namen Stubbe verdanke ich, wie Ew. Gnaden eben andeuteten, meiner Ersindung, den Namen Benjamin meinen Wohlthätern.

Georg. Und wer find deine Wohlthater?

Benjamin. Die wohlthätigen Bereine. Alles, mas ich bin, verdanke ich ungähligen Bereinen; ich bin, so zu fagen, ein Bereinsmensch. — Db ich durch einen Berein geschaffen worden bin, weiß ich nicht, ich habe einigen Grund, es zu vermuthen. Aber ein wohlthätiger Berein hat mich in Windeln gelegt, ein zweiter Berein ließ mich taufen, dann empfing mich ein dritter Berein und schenkte mir ge= legentlich Kindermütchen, endlich pactte mich ein vierter und schickte mich in eine Vereinsschule. Mit gehn Jahren trat ich felbst in einen Verein von Jungen, welche Rettige und Semmeln in den Herbergen verfauften und bas Beld ver= naschten. Mit vierzehn Jahren kaufte mir wieder ein Berein meinen Confirmationsrock und brachte mich zu einem Rurschner in die Lehre; - ein unangenehmes Sandwert, im Winter Saare, im Sommer Motten, Prügel bas gange Jahr. Ich entlief und ftand allein, hülflos, mein Berg fehnte fich nach meinen Batern, ben Bereinen. Go fant ich einem Bereine zur Befferung verwahrloster Kinder in die Urme, ich murbe einen Winter gebeffert, im Fruhjahr ent= laffen. Mit einem Bergen voll Liebe und einem leeren Magen stand ich wieder allein. Da wurde ich Laufbursche bei einem Literatenverein, daher meine Bildung. Meine Berren waren arm, aber fie hatten zwölf filberne Löffel. Diese Löffel benutte ich, um mich zu verändern und nach einigen Jahren stiller Zurückgezogenheit bei einem Vereine zur Besserung entlassener Strafgefangenen zu engagiren. Ihm gehöre ich noch jetzt an, aber es ist ein schlechtes Brot, man muß zu viele Rücksicht nehmen.

Georg. Hüte dich nur, daß du nicht am Ende in einem Berein von zusammengedrehten Taufäden hängen bleibst. (Pantomime des hangens). Du verstehst mich.

Benjamin. Seien Ew. Gnaden ohne Sorgen, ich habe einige Gesetzkenntniß.

Georg. Das hoffe ich. — Kannst du vorsichtig sein in Rede und That?

Benjamin. Ich bin siebenmal in Untersuchung gewesen und sechsmal freigesprochen worden.

Georg. Saft bu ein gutes Gebachtniß?

Benjamin. In meinen und meiner Freunde An=gelegenheiten bin ich leider vergeßlich.

Georg. Recht gut. Rennst du die Gegend hier?

Benjamin. Jeden Fußweg bei Tag und Racht.

Georg. Jest noch eine Frage. Wie lange getrauest du dich ehrlich zu sein?

Benjamin. Ehrlich? Ew. Gnaden fragen so kurios.
— Ew. Gnaden, ehrlich gefagt, das ist schwer zu sagen, je nachdem.

Georg. Die Versuchung soll nicht groß sein.

Benjamin. Je nun, Ew. Gnaden, ich hoffe, auf acht Tage könnte ich's wagen, vorausgesetzt, daß ich keinen Hunger habe.

Georg. Benjamin, willst du auf drei Tage in mei= nen Dienst treten?

Müller. Was willft du thun?

Georg. Ich habe jest Langeweile, ich will mtt dem Teusel um eine Secle spielen, im schlimmsten Falle verliere ich ein paar Gulden. — Zögerst du, Benjamin?

Benjamin. In den Dienst — und bei Ew. Gna= den, und auf drei Tage ehrlich, ich verstehe, was Ew. Gna= den meinen. — Ich hoffe, Ew. Gnaden sind nicht von der Polizei.

Georg. Das mußt du ja längst gemerkt haben.

Benjamin. Ein närrischer Handel! — Aber Ew. Gnaden haben so etwas Unwiderstehliches. Gut, ich trete auf drei Tage in Dienst.

Georg. Und ehrlich?

Benjamin. Ehrlich.

Georg. Gieb mir deine Hand. Jest noch drei freundliche Worte: Benjamin, du bist ein durchtriebener Schuft.

Benjamin (fich verneigend). Ew. Gnaden find fehr gütig.

Georg. Du bist ein Schelm geworden, weil du im= mer aus einer Hand in die andere gegangen bist, ohne irgend ein Herz zu sinden. Fändest du Einen, den du lieb hättest, dem könntest du treu sein und anhänglich. Run sich, der Mann will ich dir werden, du sollst mir in den drei Tagen so gut werden, als dein verknöchertes Herz im Stande ist, du närrischer Taugenichts. — Dein Dienst ist leicht, ich habe nur eine schlimme Gewohnheit, ich schlase jede Racht bei offenen Thüren und meine Uhr und Börse liegen neben meinem Bett. Du mußt dafür sorgen, daß sie nicht gestoh= len werden. Blinzle nicht, Meister Benjamin, schüttle auch nicht mit dem Kops. Du fürchtest doch, es könnte mich Ze= mand bestehlen. Sei ruhig, das wird nicht geschehen. Sier nimm deinen Lohn für drei Tage voraus, morgen früh kommst du in meine Wohnung, hier ist meine Karte, dort tritist du deinen Dienst an.

Benjamin (bas Gelb betrachtend). Ein Goldstück für drei Tage Chrlichkeit und Pränumerationspreis! Gut, verslassen sich Ew. Gnaden ganz auf mich (geht, kommt zurück). Wollten mir Ew. Gnaden das Geld nicht vielleicht erst morgen geben?

Georg. Warum, Benjamin?

Benjamin. Es könnte — ich fürchte — ich habe Ew. Gnaden für einen gescheidten Herrn gehalten, aber das ist zu viel. — Gnädiger Herr, wenn ich das Geld heut mit mir nehme, könnte ich vergessen, morgen wiederzukommen.

Georg. Das ist wahr, mein Freund! In dem Fall schenke ich dir das Geld, der Herr ist Zeuge.

Benjamin. Das ist ein verfluchter Handel! — Gut! ich werde kommen.

Georg (ihm nachrusend). Wundre dich nicht, Benjamin, heut Abend wirst du wahrscheinlich den Entschluß fassen, nicht zu kommen, morgen früh wirst du doch kommen. Auf Wiedersehen!

Benjamin. Das ist der Teufel, und ich habe ihm meine Seele verkauft. (Ab.)

Müller. Ich hoffe, das mit der zurechtgelegten Uhr und Börse war nur Erfindung.

Georg. Es ist Wahrheit, aber meine Pistolen liegen daneben, und ich schlafe leiser als der Hirsch im Hochwald.
— Und jest, Freund, erzähle du.

Graf Wöning, Lieutenant von Stolpe und noch brei herren vom hofe treten lachend ein, sehen fich um den zweiten Tisch im Bordergrunde. — Graf Wöning mit dem Rücken gegen Georg.

v. Stolpe. Wöning, dein Schimmel hat die Quabrille in Unordnung gebracht, er war eine ganze Ropflänge vor.

Erster Cavalier. Sein Schimmel? Seit wann gehören ihm die Pferde, die er reitet? Ihr müßt sagen, der Schimmel des Juden Markus.

v. Stolpe (lachend). Dann ist der Jude sehr leicht= finnig, sein Pferdesleisch an solchen Reiter zu verschwenden, denn Wöning und sein Pferd mussen, wenn das so fortgeht, den Hals brechen.

Wöning. Wenn das geschieht, sollst du mein Univerfalerbe werden und meine Schulden bezahlen.

v. Stolpe. Das verhüte der Himmel. Das Ver= mögen meines gesammten Regiments würde nicht hinreichen, auch nur die Alimente zu zahlen, die du zu geben hast.

Alle (lachen).

v. Stolpe. Wer wird morgen im Carroussel die mei= sten Ringe abstechen?

Alle. Ich! ich!

Wöning. Wer die wenigsten hat, wird Bajazzo des Festes und hat das Recht, den Damen Sottisen zu sagen, die Rolle ist amusanter.

v. Stolpe. Gut, du follst der Bajazzo werden.

Wöning. Wenn ich will, ja, wär's auch nur, um die Geldern zu necken.

Erfter Cavalier. Ab, die Gelbern!

Zweiter Cavalier. Ein famoses Weib.

v. Stolpe. Welche Taille!

Wöning. Und die Augen, zehn Teufel figen darin.

v. Stolpe. Ein Kuß von ihr wäre die Löhnung eines Jahres werth.

Wöning. Mein Sohn, man muß nie Geld für Weiberkusse ausgeben, das ruinirt die Finanzen. (Das harfenmädchen hat unterdeß an dem Tisch gesammelt, die Uebrigen haben ihr gegeben, sie halt Woning das Notenblatt hin.) Packe dich, du häßliche Kröte.

Sarfenmadhen (erfchrictt, bas Blatt fällt ihr aus ber Sand, fie hebt es auf).

Georg (ruhig, aber laut, ohne sich umzudrehen). Das war ungezogen.

Wöning (ebenso). Und die Bemerkung albern.

Georg. Auch darin haben Sie Unrecht. Sie sind nicht verpflichtet, zu geben, aber Sie haben kein Recht, ein Weib, und sei es das niedrigste, öffentlich zu beleidigen.

Wöning. Sind Sie Vormund der öffentlichen Mädchen?

Georg. Wenn eine Dirne keine Veranlassung giebt und doch öffentlich beleidigt wird, ja!

Wöning (aufstehend, stolz). Genug, mein Herr, wer sind Sie?

Georg. Mein Rame ist Saalfeld, nach dem Ihrigen

frage ich nicht, denn was ich bis jest von Ihnen gehört habe, macht mich auf Ihre Bekanntschaft nicht neugierig.

Boning. Sind Sie Cavalier?

Georg (aufstehend). Ich bin mehr, ich bin ein Mann.

Wöning. Gleichviel! Sie haben mich beleidigt, ich will vergessen, —

Georg (ihn unterbrechend, talt). Vergessen Sie nichts, sondern suchen Sie Ihre erste Uebereilung gut zu machen, nicht durch eine zweite zu verschlimmern. Sie wollen jetzt ein robes Wort dadurch rechtsertigen, daß Sie einen rassi=nirten Mord möglich machen, das ist eine Thorheit, die ich mit Ihrem Leichtsinn entschuldigen will. Ich habe zu-weilen das Unglück gehabt, Menschen tödten zu müssen, und weiß, daß es Schmerzen macht. Sie aber können mich schwerlich veranlassen, meine Wassen gegen Sie zu gebrauchen (wendet ihm den Rücken).

Wöning (heftig). So foll dich -

v. Stolpe. Salt ein! Wer weiß, wer der Mensch ift.

Boning. Er hat mich beleidigt!

v. Stolpe. Er ist ein Rarr.

Erster Cavalier. Ein Mittelding zwischen Prediger und Scharfrichter.

v. Stolpe. Lag die Geschichte ruhen.

Wöning. Du hast Recht, Ehre ist bei dem nicht zu holen. (Sie gehen ab, den Grafen fortführend.)

Müller. Welch' unangenehmer Vorfall! Graf Wöning ist der Liebling des Fürsten.

Georg. Um so schlimmer für den Fürsten. — Ihnen nachsehend.) Und doch find es mannhafte, kräftige Jungen,

Schade um sie! — Welche Rasse jugendlicher Kraft vers
dorrt unter euch ohne Rußen für die Welt! In Zerstreus
ungen und nichtigen Erbärmlichkeiten welkt das frische Grün ihrer Seelen und zulet bleibt nichts übrig als der
wunderliche Potpourri, den man Cavalierehre nennt. Komm,
Freund Rüller. (Er geht bei dem Harsenmäden vorüber, sie
tüße ihm die Hand.) Rein, Kleine, glaube ihm nicht, du bist
gar nicht häßlich, du bist hübsch. Hüte dich, mir wieder
in den Weg zu kommen, du bist dankbar und ich bin kein
Cato! (Gutig.) Ich möchte nicht, daß dir der Gedanke an
mich peinlich würde. (Aue ab.)

## Bweite Scene.

Gartensaal der Baronin Geldern. Im Mittelgrunde eine Thür; zur Seite links vom Publikum eine zweite, zur Seite rechts eine offene Balkonthür. — Ein Tisch, ein Tabouret, ein großer Toilettenspiegel in der Nähe der beiden Thüren.

Valentine (tritt an den Balkon). Ah, er sieht sehr komisch aus — (ruft hinunter) Zephyr! Freund Zephyr! — Er kommt, wedelnd wie ein Schooßhündchen.

Pofmaricall (einen Folianten unter bem Arm).

Hofmarschall (leicht). Meine Königin, holde Königin des Maics, Ihr Zephyr fliegt —

Valentine. Mit einem Koloß im Arme. Was wollen Sie mit einem so großen Buch, Herr von Gurten? das ift nicht Ihr Format. Hofmarschall. Dies pöbelhafte Buch ist ein Conversationslexikon; ich bin in Berzweislung, daß ich mich
aus diesem Ungeheuer informiren muß. Hier steht es,
sehen Sie: Sanct Valentin. Unsere Durchlaucht ist in
England gewesen, Durchlaucht will die englische Sitte des
Balentintages bei unseren Festen angewandt sehen. Sie
alle sind die glücklichen Bögel, welche sorglos um den
sublimen Einfall des Herrn herumschwirren, ich aber bin die
Fledermaus, ich habe die Arbeit, ich muß mit Handwerkern
und Garderobieren verkehren, andeuten, aufklären. Beneiden Sie mich nicht, schöne Göttin.

Valentine. Das thue ich auch nicht, mein flüch= tiger Zephyr. Aber lassen Sie hören, was hat Ihre Weis= heit mit dem Conversationslezikon berathen?

Kofmarschall. Morgen am Balentinstage, Ihrem Namensseste, holde Herrin, soll vor der Quadrille und dem Carrousselreiten jeder Cavalier des Hoses mit einer Dame litt werden. Dieser Dame hat er durch die vier Wochen, welche unser Frühlingstraum dauert, jede ritterliche Courtoisse zu erweisen und in allen Convenienzen um ihre Huld zu werben. Weil aber die freie Wahl der Damen und die übrigen Einzelheiten des englischen Brauches bei unseren Verhältnissen große Schwierigkeiten haben würden, so haben der Herr befohlen, daß der Zusall allein, ohne Rücksicht auf Rang und Stellung, die einzelnen Paare zusammenführen soll.

Valentine. Ich verstehe.

Hofmarschall. Dann verstehen Sie auch, welche Last auf meinen Schultern liegt.

Valentine. Wir werden dafür Ihre Shläfe mit Rosen befränzen.

Hofmarschall. Aber das Aergste kommt nach.

- Durchlaucht befahl mir, die morgige Feier mit einer passensten den Anrede zu eröffnen und für das Ende unserer Saison eine große dramatische Action zu veranstalten, eine Art Idulle, wie einst Göthe für die Herrschaften in Weimar gestichtet hat. Sie, gnädige Frau, haben mir für diese Stylsübungen ein passendes Subject versprochen, welches der Keder mächtig ist und gute Einfälle hat.

Valentine. Ich glaube den Mann gefunden zu haben. Ich sende ihn noch heut zu Ihnen.

Hofmarschall. Charmant!

#### Robert.

Robert (die Thur öffnend). Seine Durchlaucht! (Ab.)

Fürst. Eine Verschwörung! Wenn die Anmuth und die Weisheit unseres phantastischen Kreises mit ein= ander conspiriren, mögen meine jungen Ritter ihre Herzen in Acht nehmen. Sie haben Rath ertheilt?

Valentine (lagelnd). Ich habe mich belehren lassen. Fürst. Wie sind Sie mit diesem Gartenhaus zu= frieden? Es ist eine enge Muschel für Ihren großen Haus=

halt.

Valentine. Ich bin hier sehr glücklich. Dieser kuftige Saal ist meine Freude, der ganze Frühling sieht herein. Ich habe verboten, die Blätter und Blüthen, welche die Luft bis vor meine Füße weht, fortzuschaffen. Rur Eines paßt nicht zu der frohen Einsamkeit meiner

Wohnung, die Schildwache dort unten, welche mich mit ihrer Muskete bewacht, sie sieht gar so hölzern in meinen Worgenhimmel hinein.

Fürst. Sorgen Sie, Gurten, daß der Posten noch heut eingezogen wird.

Hofmarschall (bei Sette). Ich bin jetzt unnöthig. (Laut.) Die Weisheit nimmt ihr Buch unter den Arm und bittet um gnädige Entlassung. (Ab.)

Valentine (an den Tisch gehend). Ich muß das Glück benutzen, Eure Durchlaucht allein bei mir zu sehen. So eben erhielt ich auf geheimem Wege diesen Brief.

Fürst (bei Seite). Fatal! Gerade jett! (Laut.) Von meiner Tante wegen des Handelsvertrages. (Lieft.) Es ist wichtig, Minister Winegg muß sogleich benachrichtigt wersten. — Sie sind nicht nur die gute Fee meines Hoses, Sie sind auch der gute Engel meines Volkes, gnädige Frau.

Valentine. Diesmal war ich nur die verschwiegene Brieftaube. Ich bin glücklich, wenn der Brief Gutes enthält.

Fürst. Er läßt das Beste hoffen, aber er ist mir in diesem Augenblicke lästig, denn er treibt mich aus Ihrer Nähe. — Es ist mein Wille, daß morgen bei der Valenstinswahl nur der Zufall die einzelnen Paare verbinde (ihre Hand sand sassen). Werden Sie zürnen, schöne Valentine, wenn der Zufall mich so glücklich macht, Ihr Nitter zu werden?

Valentine. Das Glück hat Launen, ich werde es für eine gute Laune halten. —

Fürft (füßt ihr bie Sanb - ab).

Baleutine (allein - finnend). Seine Balentine! -

(Geht auf und ab.) Vier Wochen unausgesetzten Beisammensseins, ritterlicher Vertraulichkeit; was werden sie aus mir machen? — Die Gemahlin eines Fürsten — oder seine — (stold) Es giebt kein oder, Sie irren, Herr Hofmarschall, wenn Sie dafür combiniren — (set sic). Und was ist mir der Fürst? — Ein schöner Mann — das ist nicht viel; und dennoch — er ist jung, leichtsinnig, zugänglich, er achtet mich! — Das Weib eines solchen Mannes zu sein, würde das reicher oder ärmer machen? — Ich fühle ahnend, ich stehe vor einer großen Wendung meines Lebens. —

Prinzes Marie.

Marie (rasch eintretend). Allein? Valentine? — und schwermuthig!

Balentine (aufstehend). Durchlaucht!

Marie. Sei nicht so förmlich, du weißt, von dir will ich das nicht leiden. Bleibe sitzen, ich setze mich zu deinen Füßen, ich bin meinen Damen fortgestogen, eine Viertelstunde mit dir zu plaudern. (Reugierig.) Valentine, mein Cousin war bei dir? Was wollte er?

Valentine (lächelnd). Artig sein! Aber ein Ge=

Marie. Ich begegnete ihm an der Rotunde, gegen mich war er gar nicht artig, er sah sehr frostig aus.

Balentine. Er hat zu arbeiten.

Marie. D, ich will ihn dafür in diesen vier Wochen qualen. — Wälly, ich bin sehr glücklich, wir werden Theaster spielen, im Freien.

Valentine. Ja, Marie, und ich hoffe, du wirst gut spielen.

Marie (eifrig). Welches Stück? Der Zephyr erzählte, du hättest einen Dichter dafür in deinem Pompadour, aber du hieltest ihn geheim.

Valentine. Da hat der Zephyr wieder einmal die Unwahrheit gesagt. Ich glaube einen Menschen gefunden zu haben; ob er Verse machen kann, weiß ich nicht, in jebem Falle wird er im Stande sein, die schwachen Fittiche unseres Zephyrs mit seinen Federn zu schmücken.

Marie. Und wer ift es?

Balentine. Ein Herr Saalfeld, ein Fremder. Er hat mir den Brief einer Freundin, der Lady Penelope aus Syrakus, abgegeben, worin sein Geschick für das Decoriren gerühmt wird. Die Stelle des Briefes ist etwas räthsels haft, höre selbst (nimmt einen Brief vom Tische): Der Uebersbringer dieses Briefes hat mich ersucht, nichts über ihn zu schreiben. Ich plaudere aus, daß er meine Gartensäle reizzend eingerichtet hat und in diesem Augenblick mit meinem Gemahl nach der Scheibe schießt. Das ist wenig oder viel.

#### Robert.

Robert. Herr Saalfeld.

Marie (aufspringend). Ah! ich muß ihn sehen.

Balentine (bittenb). Es wird nicht passen, Marie.

Marie. Ich verstecke mich hinter den Spiegel, schlüpfe dann schnell zur Thur hinaus.

Valentine. Aber, Durchlaucht -

Marie. Still! ich will es (verftedt fic).

## Georg. Robert.

Georg. Sie haben mich befohlen, gnädige Frau.

Balentine. Ich wollte Ihnen für den überbrach-

ten Brief danken und Sie bitten, mir von Lady Penelope zu erzählen.

Robert (fest einen Stuhl und geht ab).

Georg (für sich). Eine edle Gestalt! — (Laut.) Die Lady und ihr erlauchter Gemahl besitzen die seltene Weissheit, durch ihr eigenes Glück Andere glücklich zu machen. Ihr Leben ist klar und sonnenhell, wie der Himmel ihres Landes.

Valentine. Ja, sie sind glücklich, weil sie gut sind.

Georg. Weil sie ftark sind, gnädige Frau.

Valentine (bei Seite). Jest verstehe ich den Brief: er ist interessant.

Georg (bei Seite). Dort unter dem Spiegel sehe ich zwei allerliebste kleine Füße. Wartet, ich will euch fortschaffen.

Balentine. Und haben Sie keinen Auftrag der Freundin an mich?

Georg. Diese Zeichnung einer neuen Einsiedelei für Sie und einen Auftrag für mich selbst. Die Lady hat mir den Befehl gegeben, Ihren Gartensalon, gnädige Frau, ganz nach dieser Zeichnung einzurichten, damit Sie Veranlassung haben, recht oft an die Entfernte zu denken. Sie werden mir gestatten, die Ordnung Ihrer Möbeln zu verwirren. Mit jenem großen Spiegel, der offenbar an unrechter Stelle steht, will ich sogleich den Ansang machen. — Zuvor aber muß ich einen kleinen Fehler der Zeichnung ändern (geht mit dem Blatt an den Tisch und corrigirt).

Marie (winkt lachend Balentinen zu und schlüpft zur Thur hinaus).

Georg (bei Seite). Die kleinen Füße sind fort. (Mit artiger Laune.) Hier ist die Zeichnung, gnädige Frau.

Valentine (bei Seite). Er ist bedeutend. Einen flüchtigen Blick auf die Zeichnung werfend.) Ich sehe, daß Sie kühn und geschickt zu arrangiren wissen. — Sie haben große Reisen gemacht und mit vielen Menschen verkehrt; ist Ihnen das leicht geworden?

Georg. Ich habe die Philosophie eines summenden Käfers. Der Mensch ist eine Pflanze; jeder, auch der schlechteste, hat irgendwo eine Stelle, wo seine Blüthe sitt; diese Blüthe, das Herz des Menschen, hab' ich aufgesucht und dort mich festgesogen.

Valentine. Ach, es gehört das Auge eines Gottes dazu, immer den Ort zu finden, wo das Beste im Menschen liegt.

Georg. Freilich ist es oft tief verborgen und bei Manchen kommt es nie zu Tage! Bei Vielen bleibt es eine stille, heimliche Sehnsucht. Ich wurde der Freund eines Sklavenhändlers, weil ich Mitleid mit einem kranken Hunde hatte. Solche Menschen gleichen Nacht= blumen, weil das Beste in ihnen dem Lichte des Tages verhüllt ist.

Balentine. Ja, ich verstehe. Und glücklich nennen Sie nur solche, deren edelste Anlage im Licht ihrer Tage aufblühen konnte.

Georg. Das sind Tagmenschen.

Balentine. Und zu welcher dieser beiden Klassen zählen Sie mich, Herr Philosoph?

Georg. Ihr Leben ist glänzend, voll Zerstreuungen, Ihr Fühlen tief und Ihre Seele kräftig; Sie sind nicht glücklich.

Valentine. Sie haben Recht.

Georg (bei Seite). Sie ist unbefriedigt. — Sie liebt den Fürsten nicht.

Valentine (ablentend). Warum wehrten Sie der Freundin, mir über Sie zu schreiben?

Georg. Ich liebe solche Empfehlungen nicht. Mir lag an Ihrem eigenen, unbefangenen Urtheil über mich.

Valentine. Hat die Freundin von mir gesprochen?

Georg. Oft und mit großer Liebe. Lange hörte ich gleichgültig zu. Eine Aeußerung aus Ihrem Munde, welche die Lady erzählte, hat mich veranlaßt, nach Ihrer Bekanntschaft zu streben.

Balentine. Und was hat die Lady erzählt?

Georg. Sie badeten zusammen in der schönen Fluth der italischen Rüste, die Lady ward von einer Sturzwelle gesaßt, ihr Fuß versor den Grund, nur noch der Arm hob sich aus den Wogen. Da stürzen Sie ihr nach, schwimmen kräftig heran, fassen den Arm der Freundin und ziehen sie an die Küste. Wissen Sie, welches Ihre ersten Worte waren, als Sie nach mühsamem Ringen das Ufer erreicht hatten?

Balentine (errothenb). Eine Prahlerei.

Georg. Sie sagten lachend: Schade, bag wir ge-

rettet sind, wir wären hier wenigstens ohne unsere ewigen Steifröcke gestorben. — An dem Abend bat ich die Lady um einen Brief an Sie.

Valentine (bei Seite). Ah! er ist gefährlich. — (Aufstehend.) Herr Saalfeld, ich gestehe Ihnen mit Beschäsmung, daß meine Ansicht von Ihnen weniger schmeichelhaft war. Ich hatte aus einer Aeußerung der Lady gefolgert, Sie wären ein niedliches Talent und würden zum Adjutansten des Hofmarschalls von Gurten während unserer Feste passen. Der Fürst wünscht, daß wir auf gut englisch Baslentinscherze improvisiren. Jest sehe ich ein, daß ich nicht wagen darf, um Ihre Hülfe dabei zu bitten, und daß ich das gestehe, soll meine Strafe sein.

Georg. Ich bin gern bereit, Ihnen zu dienen, und werde mich Herrn von Gurten vorstellen.

Balentine. Das überrascht mich.

Georg. Nur wage ich dabei eine Bedingung zu machen.

Valentine (lächelnd). Ich bin bereit, auf jede Bedingung zu unterhandeln.

Georg. Meine Bedingung ift, daß Sie, gnädige Frau, es nicht verschmähen, vorher die Vertraute von zweien meiner kleinen Geheimnisse zu werden.

Valentine (zögernd). Ich weiß nicht, ob ich das darf. — (Gütig.) Kann ich Ihnen nützen, wenn ich Ihre Geheimnisse theile?

Georg. Schwerlich, aber ich darf Sie, gnädige Frau, nicht mehr sehen, wenn Sie mich nicht hören wollen.

Balentine. Seltsam. — Wohlan, ich höre.

Georg. Den Namen Saalfeld habe ich erst seit meiner Rückfehr aus Amerika angenommen. Ich heiße Georg Winegg und bin ein Nesse des hiesigen Ministers.

Balentine. Bie?

Georg. Ich wurde als Student in einer politisch aufgeregten Zeit des Landes verwiesen. Rach fünfzehn Jahren betrete ich jetzt zum erstenmal mein Vaterland, von Riemanden gekannt, von meinem Oheim gehaßt und versfolgt. Der Bann, welcher über mir schwebt, ist noch nicht aufgehoben, und obgleich man jetzt milder über die damaligen Verwirrungen denkt und die Regierung mir Verzeihung wohl nicht versagen würde, so stehe ich doch für den Augenblick unter dem Stab des Gesetzes. (Lächelne.) So kann mich jetzt ein Wort von Ihnen, gnädige Frau, in das Gestängniß bringen.

Valentine. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen; der Minister Winegg gehört nicht zu meinen Freunden, ein Grund mehr, seinen verfolgten Ressen zu protegiren. — Ist bei Ihrem zweiten Geheimniß auch so etwas von Hoch-verrath?

Georg. Ja, an Ihnen selbst, gnädige Frau. Der Fürst betreibt mit Eifer das Valentinssest, und Sie heißen Valentine, folglich werden Sie die Königin dieser Tage werden.

Balentine. Mein Berr!

Georg (fein). Ich aber habe die Absicht, Seiner Durchlaucht die se Valentine nicht zu gönnen.

Valentine (mit Würde). Mein Herr! der Masken= scherz gilt nur für den Hof. (Schnell ab.)

Georg (allein). Ein herrliches Weib! Sie hat gerade so viel Diabolisches, als eine tüchtige Frau haben muß. — Jest schnell zum Marschall. — Gut, Madonna, morgen um die Zeit sind Sie die Valentine eines Fremd= lings.

--o24co----

# Zweiter Act.

---0**;&;**0----

# Erfte Scene.

Baumpartie im Barf.

## Georg. Pofmaridall.

Hofmarschall. Alles vortrefflich angeordnet, Herr Saalfeld. Um eilf Uhr giebt eine Fanfare das Zeichen zum Beginn des Festes. Die Damen ziehen, ganz gleich costumirt — ich habe das Costum gesehen, superb! — durch den dunklen Buchengang bis zu den kleinen verschlossenen Zelten. D, diese Zelte! Sie sind ein Zauberer, lieber Saalseld. Jede Dame schlüpft in ihr verborgnes Zelt. — Darauf wieder Fanfare, kriegerische Musik, die Cavaliere in der himmlischen Tracht Heinrichs IV. reiten paarweise im Galopp an die andere Seite der verschlossenen Zelte; sie steigen ab, jeder Cavalier wählet ein Zelt und hängt seine Schärpe an demselben auf; die Zelte öffnen sich, die Damen schweben hervor, die Cavaliere knien nieder und

empfangen die Schärpen der Damen; die Damen schmücken sich mit denen ihrer Valentine. Darauf großer Zug zu den errichteten Schranken, Tournier, das heißt Ringelstechen, die Damen vertheilen die Preise. D, das ist der Anfang glücklicher Tage.

Georg. Ich bin glücklich, Ihre Zufriedenheit er= worben zu haben. Erlauben Sie mir jetzt, noch auf einen zarten Punkt zu kommen.

Hofmarschall. Punkt? zarter Punkt? Ich bin ganz Ohr:

Seorg. Nach der getroffenen Einrichtung würde der ungeschickte Zufall allein das Zusammentreffen der einzelnen Paare vermitteln, und obgleich dies strenger Befehl Seiner Durchlaucht ist —

Hofmarschall. Ja wohl, sehr strenger Befehl.

Georg. So hat die Hoheit der Erde doch ein Recht, das Unpassende solcher Zufälle abzuwehren.

Hofmarschall (aufmertsam). Ich begreise vollkom= men das Zarte dieser Andeutungen, aber überlassen Sie das nur mir, mein Fraund.

Georg (bei Seite). Es ist sicher, sie wollen die Baronin mit dem Fürsten zusammenführen. — (Laut) Wenn Sie selbst dies vorgesehen haben, so habe ich unnöthigen Diensteifer gezeigt.

j

Hören! Wie so, mein Herr? lassen Sie

Georg. An dem zweiten Zelt steckt auf beiden Sei= ten, da wo die Damen hineinschlüpfen, und wo die Cava= liere anhalten, gerade über der Zeltthur eine Rosenknospe. Sofmarschall. Gut, mein Freund, febr gut.

Georg. Die Baronin Geldern warf gestern hin, daß sie die Blumen liebe, da kam ich so auf den Einfall.

Hofmarschall (bei Seite). Sollte die Geldern selbst uns so entgegenkommen? Es ist richtig, er ist von ihr beauftragt. — (Laut.) Also die Baronin hat das ansgedeutet, das ist ja herrlich.

Georg (bei Seite). Es überrascht ihn, folglich sind sie Valentinens noch nicht sicher. Ich danke dir, mein Gott!

Hofmarschall. Also die Baronin Geldern wird in dem zweiten Zelt sein?

Georg. Ich muthmaße es, und ich hoffe keinen Fehler zu machen, wenn ich gegen Sie plaudere, denn ich glaube schließen zu dürfen, daß die Baronin Sie zum Valentin wünscht.

Hoffe den Vorzug zu haben. Das muß ich doch gleich Seiner Durchlaucht —

Georg (bei Seite). Er geht in die Falle. (Laut.) Noch einen Augenblick, Herr Hofmarschall! Ich sehe da noch eine Schwierigkeit.

Hofmarschall. Schwierigkeit? Wie so?

Georg. Wenn die Damen vor den Zelten angelangt sind, wird natürlich keine vor Ihrer Durchlaucht der Prinzeß Warie in ein Zelt treten. Wenn nun die Prinzeß zusfällig in das Zelt mit der Rose —

Sofmarschall. Das wäre schrecklich, das wäre entsetzlich!

Georg. Es wird beshalb nöthig sein, ber erlauchten Dame eine bestimmte — nicht störende Richtung zu geben.

Hofmarschall. Sie haben eine bezaubernde Art, sich auszudrücken.

Georg. Das würden Sie thun muffen!

Hofmarschall. Wer? ich? Ich die Frau Prin= zeß dupir — dirigiren? Das ist unmöglich

Georg (seufzent). In diesem Falle muß ich es thun.

Sofmarschall. Aber, wie wollen Sie -

Georg. Zuerst beantworten Sie mir eine Frage. Erwartet vielleicht die Prinzeß, zufällig von Seiner Durch= laucht gefunden zu werden?

Hofmarschall. Das ist ja eben das Unglück — (einlenkend) Wenigstens die Etikette —

Georg (bei Seite). Jest übersehe ich die Mysterien dieses Hoses, die Prinzeß liebt den Fürsten. (Laut.) Aber das ist ja leicht zu machen; das Zelt mit der Rosenknospe ist für Sie und die Baronin; man dürste also die Prinzeß und den Fürsten in das erste Zelt dirigiren, so wäre Allem abgeholsen. Davon will ich die Prinzeß benachrichtigen, Sie thun dasselbe bei Seiner Durchsaucht.

Hofmarschall. Vortrefflich! (bei Seite.) Er soll die Prinzessin in das erste Zelt schicken, der Fürst geht zur Geldern in das zweite, Graf Wöning nimmt die Prinzessin und auf den Plebejer wird nachher die Schuld geschoben.

Georg. Dazu ift aber nöthig, daß ich der Frau

Prinzessin noch vor dem Feste vorgestellt werde. Ließe sich das einrichten?

Hofmarschall. Ich sehe, es ist nöthig. Gut, die Prinzeß macht jett ihren Morgenspaziergang; es ist Befehl, ihr dabei nicht in den Weg zu kommen. Heut aber will ich es wagen und die Frau Prinzeß in Ihre Nähe zu führen suchen. Sie werden ihr alsdann wie zufällig vorgestellt.

Georg. Ah, da wagen Sie doch zu dirigiren, Herr Marschall. Könnte das Zusammentreffen vielleicht hier gesichehen, der Plat ist wenig besucht —

Hofmarschall. Gut, ich werde sie herführen. Auf Wiedersehen! (bei Seite.) Er soll die Kastanien aus dem Feuer holen. (Ab.)

Georg. Ha, mein Herr Marschall, ich sehe Ihre Kapentritte. Der Fürst will mit Valentinen zusammentressen, und die Prinzessin hofft auf den Fürsten. — Der Fürst wird vor dem Zelt mit der Rose anhalten, um die Baronin zu sinden, ich werde ihm aber die Prinzeß hineinschicken. Und Valentine soll keiner von allen sinden. — Jest, König Oberon, sende mir den schnellfüßigsten deiner Elsen.

## Benjamin.

Benjamin (in anständiger Tracht, Leibrock, den hut in der hand, mit dem Aermel bürstend). Dieser hut ist wirklich von Hasen=
fell und ganz neu. — Ah, Ew. Gnaden, da bin ich, es ist mir noch Alles so neu und kurios, und der gnädige Herr gehen mir sehr im Kopfe herum (zieht eine Bürste aus der Tasche und bürstet George Rock). Erlauben Ew. Gnaden, nur einige Baumblüthen, es ist gegenwärtig Mai, da ist die liebe Na=
tur sehr beweglich, (vorwursevoll) und das Tuch hängt schon

wieder aus der Tasche, erlauben Ew. Gnaden, daß ich es einstecke, (ernsthaft) es ist hier zu Lande ein sehr verstohlenes Bolk.

Georg. Du mühst dich, unseren Vertrag zu erfüllen, guter Benjamin, das freut mich. Ich bedarf deiner jetzt mehr, als ich gestern glaubte. Höre, es gilt, ein gutes Werk zu thun, aber auf eine Weise, die ich selbst nicht gerade und ehrlich nenne. Dabei sollst du mir helsen, mein Freund, auf deinen Theil soll aber keine Unwahrheit kommen.

Benjamin. Wenn die Lüge auch im Contract verboten ist, so ist mir's lieb, daß Ew. Gnaden die allein übernehmen.

Georg. Ich hoffe Vergebung zu finden. Kennst du hier in der Rähe einen Platz, wo man vor fremden Augen sicher ist?

Benjamin. Dort, an der Ede des Parks, dreishundert Schritt von hier, ist eine künstliche Höhle mit einem kleinen Wassergott, welcher aber nicht mehr Wasser speit. Die Grotte wird wenig besucht und schützt vor Regen und Beobachtung; ich gestehe Ew. Gnaden, daß ich selbst mich manchmal auf einige Tage aus dem Geräusch der Welt dortshin zurückgezogen habe.

Georg. Gut. Du eilst zu ber Grotte und säuberst sie von fremden Augen, wenn welche in der Rähe sind. 1

Benjamin. Rleinigkeit, gnädiger Herr, ich werde fie im Ramen bes Hofes mit Beschlag belegen.

Georg. Schnell fort! man kommt! (Benjamin ab.) Prinzeß Marie. Pofmarschall. Hofbame.

Gtorg (verbeugt fich).

Hofmarschall. Herr Saalfeld, der geistreiche Decorateur des Festes.

Georg (bei Seite). Ich glaube, ich kenne den kleinen Fuß.

Marie (mit leichter Berbeugung). Seien Sie willkommen in den Tagen unseres kleinen Aranjuez. Sie find mir freund= lich empfohlen.

Georg. Ew. Durchlaucht Huld zu verdienen, soll mein eifriger Wunsch sein.

Marie. So eben erhalte ich das Festprogramm (hineinsehend). Es ist Ihre Fassung, nicht wahr? — Wie hübsch
ausgedacht! Es muß Freude machen, Andern so viele Gelegenheit zur Fröhlichkeit zu geben.

Georg (bei Seite zum Hofmarschall). Soll ich die bewußte Andeutung in Ihrer Gegenwart machen?

Sofmarschall. Gott behüte!

Georg. So beschäftigen Sie das Fräulein. (Hofmarschall nach dem hintergrunde und mit tem hoffräulein ab). Ach, Durchlaucht, an dem heitern himmel dieses Tages ist eine graue Wolke aufgestiegen.

Marie (eifrig). Ift etwas vorgefallen?

Georg. Richts Bedeutendes, eine Störung nur für Einzelne. Die Baronin Geldern — wollen Ew. Durch= laucht die Gnade haben, meine Worte recht gleichgültig anzuhören, wir find beobachtet.

Marie. Sprechen Sie.

Georg. Die Baronin Geldern wird bei dem heutigen Feste nicht erscheinen.

Marie. Valentine? nicht erscheinen?

Georg. Und bittet, daß Durchlaucht über ihr Weg= bleiben überrascht sein möchten.

Marie. Ich verstehe Sie nicht.

Georg. Es giebt-einige Intriguanten am Hofe, welche der Baronin Ihre Huld beneiden und durch einen häklichen Streich zu vernichten suchen. Gegen alle Convenienzen und, wie ich vermuthe, gegen den Wunsch Sr. Durchlaucht des Fürsten, beabsichtigen sie, die Baronin zu seiner Valentine zu machen.

Marie. Ha, meine Ahnung! Und das würde vier Wochen dauern.

Georg. Die Baronin erfuhr durch einen Zufall von dem Complott und ist darüber sehr entrüstet; sie bittet deshalb, unter dem Vorwand plötslicher Unpäßlichkeit, ganz von dem Feste wegbleiben zu dürfen, um jede solche Intrique un= möglich zu machen.

Marie. Die gute Valentine. Ja, ja, fie soll zu Hause bleiben.

Georg. Und um lästigen Nachfragen zu entgehen, wünscht sie den heutigen Tag in ihrer Wohnung in der Ressidenz zu verleben. Aber das Abfahren ihrer Equipage könnte Aufsehen erregen, und so wagt sie die zweite Bitte, von Ew. Durchlaucht Portechaise für heut Gebrauch machen zu dürfen.

Marie. Sie soll die Portechaise haben, heut, so lange fie will.

Georg. Ich habe ben Auftrag, zum Zeichen, daß Durchlaucht einwilligen, eine Zeile von hoher Hand zu überbringen. Der Marschall sieht hierher und die Zeit drängt, wollen Ew. Durchlaucht die Gnade haben, dies Tuch fallen zu laffen?

Marie. Ich verstehe, ist's so recht?

Georg (das Tuch aufhebend und überreichend). Vortrefflich! Meine Brieftafel und ein Bleistift liegen darin. Die Baronin läßt um die Worte bitten: die Portechatse sei von
Ihnen; wollen Durchlaucht noch hinzufügen, daß Eile Noth thue?

Marie (schreibt und spricht). Ich sende die Portechatse. Steigen Sie schnell ein. Marie.

Georg (schnell bas Buch nehmenb). 3ch banke.

Marie. Wir find Ihnen Dank schuldig. Aber erklären Sie mir —

Georg (ehrerbietig). Verzeihung, Durchlaucht, ich möchte es nicht thun. Gestatten Sie mir, Ihnen zu dienen, aber erhalten Sie sich die arglose Fröhlichkeit Ihres reinen Gestühls. Was auch im Dunkeln gesponnen wird, es soll Ihren Frieden nicht stören.

Marie (herzlich). Ich vertraue Ihnen.

Georg. Und Ew. Durchlaucht stellen die Portechaisen= träger unter meinen Befehl?

Marie. Ich werde es fogleich thun.

Georg. Aber Riemand, auch Se. Durchlaucht nicht, darf etwas von dieser Mittheilung ahnen.

Marie. Seien Sie unbesorgt.

Georg. Roch läßt die Baronin melden: über der Thür des zweiten Zeltes steckt eine Rosenknospe, vor bem Zelt wird Se. Durchlaucht anhalten.

Marie. Das ift ja ein wahres Complott. Frentag, bramat. Werke. Beorg. Jest ift es vernichtet.

Marie. Leben Sie wohl, Herr Saalfeld, grüßen Sie meine Valentine! (216.)

Georg (ihr nachsehend). Ihre Seele ist ein reines, un= beschriebenes Blatt, was wird ihr Schicksal darauf schreiben?

Hoben Sie — Run, Freund, wie steht es,

Georg. Alles in Ordnung, die Frau Prinzeß ist-

Hofmarschall. Seien Sie meines wärmsten Dankes versichert. (Ab.)

Georg. Schwerlich! (Die Schreibtafel zeigend.) Jest, Valentine, bist du gerettet! (Schnell ab.)

## Bweite Scene.

Das Innere einer verzierten Roccoco : Grotte; eine Statue mit Muschelbecken, davor ein Steinsitz; links ein Eingang, hint n eine Deffnung in den fünstlichen Felsen.

### Barfner. Madden.

Harfner (von dem Mädchen geführt, sehr alt und franklich, spricht zitternd). Lene, was hast du gesammelt?

Madden. Ucht Groschen, Bater.

Harfner. Schlechter Verdienst, bose Zeit, gieb her! (Nimmt das Geld, stedt's schnell in die Tasche — richtet sich auf, rüstiger Mann, starte Stimme.) Geh' an die Deffnung, Dirne, und sieh, ob der Zigeuner kommt.

Mädchen. Bater, der schlechte Mensch!

Harfner. Hinaus! sag' ich, soll ich dir Beine machen? —

### Bigeuner.

Zigeuner. Holla, schon hier, du falscher Maulwurf! Run, wie steht's?

Harfner. Meine Tochter ift noch hier. Hast du ge= hört, Lene?

Madden. Bas haft bu vor, Bater? ich will's wiffen.

Zigeuner. Laß die Amsel hier, sie verräth nichts (will fie umarmen).

Harfner. Sie soll hinaus, sie soll bei keiner Arbeit helfen, die wir beide zusammen verrichten. Vor die Thür, Lene, und wache, damit uns Niemand überrascht. (Mabchen ab.)

Bigeuner. Wir find allein, wie fteht's?

Harfner. Nirgend etwas zu machen, vor jedem Flügel steht ein Soldat, gerade wie in der Stadt. Nur an dem kleinen Schlosse mit dem Balkon fehlt die Schild-wach.

Bigeuner. Run?

Harfner. Eine Frau wohnt darin, dieselbe, die wir neulich angebettelt haben. Sie schläft in der zweiten Stube vom Garten aus, dahinter ihre Kammerkagen, unten die Männer.

Benjamin (stedt ben Kopf zur Deffnung herein). Richtig, sie sind's, ich erkannte bas Mädel. Da wollen wir doch horchen.

Zigeuner. Und die Schildwach ift fort?

Barfner. Seit gestern Mittag. — Eine Leiter liegt

beim Jägerhaus, nicht weit davon. Und wann soll's geschehen? — Horch, Geräusch.

Bigeuner. Die Amsel halt Wache, sei rubig.

Harfner. Es war der Zugwind an der Thur.

Benjamin (noch von außen — laut). Heba, ist Jemand hier? (Aritt ein.)

Sarfner (alt und zitternd, ihm entgegen). Gnädiger Berr, erbarmen Sie fich eines alten blinden Mannes.

Benjamin (ben hut abnehmend und ebenfalls flehende Verbeugungen machend). Fünf unerzogene Waisen — kein Brot im Haus. — Alle Teufel, kennt ihr denn eure Familie nicht mehr?

Harfner. Der Benjamin! — Haha, wie bist du verkleidet!

Benjamin. Nix verkleidet, Rachteule; ich bin pla= cirt; doch das geht euch nichts an. — Nun, ihr Gefindel, was habt ihr vor?

Sarfner. Richts, Bursche.

Benjamin. Nichts, Bursche? — Ich will's euch sagen, ihr wollt Masematten machen, — du hast gekund= schaftet, und ber wird — (Pantomime des Greifens).

Zigeuner. An den Galgen mit dir! Du hast ge-

Benjamin. Das wäre unnöthig; wenn ihr die Köpfe zusammensteckt, so weiß man, was das zu bedeuten hat.

Harfner. Da du einmal dazu kommst, mag's gut sein; du wärst gerade der Rechte. Willst du Theil nehmen am Geschäft?

Benjamin. Es ift boch nichts mit bem Deffer?

Sarfner. Rein, vielleicht ein Anebel.

Benjamin. Und wann foll's fein?

Sarfner. Frag' Andere aus, erst muffen wir wissen, ob du dabei bift.

Benjamin. Zum Ruckut, nein, ich bin jest in anderer Arbeit. Ich stehe unter Contract.

Barfner. Großes Geschäft.

Benjamin. Sehr großes. (Bei Seite.) Ich schäme mich, den Schuften zu sagen, daß es weiter nichts als gemeine Ehrlichkeit ist.

Sarfner. Dann mache, daß bu fortkommft.

Benjamin. So haben wir nicht gewettet. — Es fommen Herrschaften vom Hofe hierher und ihr werdet euch auf der Stelle fortpacken, sonst werdet ihr vor eurem Geschäft eingesteckt. — Und hört, von der Arbeit will ich aus alter Freundschaft nichts wissen; aber einen Thaler werdet ihr mir jedenfalls bezahlen, es ist nur zur Strafe dafür, daß ihr das Loch dort offen gelassen habt. Morgen Mittag steckt der Thaler hier unter der Steinbank.

Bigeuner. Willst du uns verrathen, du hund?

Benjamin. Das will ich nicht, aber den Thaler unter der Bank, sonst —

Sarfner. Sonft? Bas fonft? -

Benjamin. Sonst stelle ich die Schildwach wieder dahin, wo sie seit gestern Mittag fehlt. Haha! Fort mit euch, marsch! (Harfner und Zigeuner ab.) Schlechte Kerle; ich begreife nicht, wie ich mich je mit ihnen habe gemein machen können. Es geschah wegen des Mädels, der kleinen Amsel; ich habe dem Alten nicht gesagt, daß ich ihr den Rund mit

einem Kuß zugehalten habe, als sie schreien wollte. — Man könnte sie heirathen. Doch sie ist ehrlich, das arme Ding! — Wo aber wollen sie einbrechen? Wo die Schildwach seit gestern fehlt, — das will ich schon erfahren; und welche Nacht? — das soll mir die Amsel herauskriegen. — Horch! den Tritt kenne ich; das ist mein Herr.

#### Georg.

Georg. Schnell, Benjamin! springe an den Rand des Parkes, in wenig Augenblicken wird eine Portechaise kommen; du sagst dem vordersten Führer, er solle nicht weit von der Grotte halten und die Dame bitten, auszusteigen. Der Mann wird dir gehorchen und die Dame hierher weisen. Du führst nachher die Träger in geziemende Entsernung und giebst Acht, wenn ein Fremder herankommt. Kannst du mir ein Zeichen geben?

Benjamin. Jedes, Ew. Gnaden. Befehlen Ew. Gnaden ganz über mich; ich kann pfeifen, krähen, bellen, krächzen, miauen, schnarren —

Georg. Gut; pfeise einmal, wenn die Sänfte kommt; zweimal, wenn ein Fremder naht.

Benjamin. Ich verschwinde als Ew. Gnaden gehor= samster Benjamin.

Georg (allein). Ich muß dich retten, holdes Weib; vielleicht verzeihst du mir einst, daß ich's für mich thue. Haltet fest, ihr wankenden Steine, bald wird in euch ein arges Ungewitter toben. (Es pfeist in der Entsernung.) Ha, mein Kobold ruft; schnell fort! (Ab.)

#### Balentine.

Valentine (nach einer kleinen Pause — im Atlastleid, Sammet-Ueberwurf, auf dem Haupt Bonnet von Sammet). Niemand hier? ist das ein Scherz der Prinzeß? die Scene ist wie aus einem Gnomen-Märchen.

## Georg (tritt ein).

Balentine (erstaunt). Herr Saalfeld!

Georg. Ja, gnädige Frau, dies soll ein Märchen werden, und ich bin der Erzähler.

Valentine (folz). Haben Sie einen Auftrag zu dies fer Rolle?

Georg. Ja, Sie sollen hören, von wem. Darf ich mein Märchen erzählen? es ist sehr kurz.

Balentine. Ich höre. (Sest fic.)

Georg. Dort im fernen Westen lag ein weißer Mann unter einem Ahorn. Reben ihm saß ein Indianer-Mädchen; sie war nicht schön in seinen Augen. Da fuhr eine tödtliche Schlange züngelnd nach seiner Hand; schneller als der Blitz warf das Mädchen ihren Arm dazwischen, die Natter schlang sich um den Arm und stach. Das Weib lachte und sprach zu dem Manne: für dich. Eine Stunde darauf war sie todt.

Balentine. Beiter.

Georg. Der Mann aber war ich, und im Traume erscheint mir noch oft der rothe Arm mit der Schlange.

Valentine. Und wozu erzählen Sie mir diese ernste Geschichte?

Georg. Ich wünschte Ihnen die Ueberzeugung zu geben, daß, wenn ich meinen Arm plötzlich und ungerufen,

ja wider Ihren Willen, über Ihr Leben ausstrecke, dies nicht aus Uebermuth ober niedrigen Beweggrunden geschieht.

Valentine. Riedrige Gefinnungen werbe ich Ihnen nie zutrauen.

Georg. Gut, gnädige Frau, jest hören Sie mich: Sie durfen die Valentine des Fürsten nicht werden.

Balentine (auffiehenb). Ba!

Georg. Ich habe es bereits verhindert, denn ich habe die Herren des Hofes getäuscht; die Prinzeß Marie wird statt Ihrer eintreten.

Balentine. Das haben Sie gewagt?

Georg. Roch mehr; Prinzeß Marie glaubt, taß ich in Ihrem Auftrage gehandelt habe, und in Ihrem Auftrage habe ich die Portechaise der Prinzessin erbeten, weil Sie in ihr unerkannt nach der Residenz reisen wollen.

Balentine. Unerhört!

Georg. Ich habe dies Alles ohne Ihren Auftrag thun muffen, weil Sie mir heut früh nicht gestatteten, Sie zu sprechen.

Valentine. Und mir das zu sagen, haben Sie mich in diese Umgebung gelockt! — Wir sind allein und ich bin Ihre Gefangene, mein Herr, ist es so?

Georg. Rein, die Thür ist nicht verschlossen, die Träger stehen dort am Rand des Waldes, ein Wink ruft sie herbei. Auch ist es noch Zeit für Sie, beim Feste zu erscheis nen; ein Wort von Ihnen wird alle meine kleinen Intris guen vereiteln. So sind Sie nicht meine Gefangene; es darf Sie nichts hier zurückhalten, als Ihr freier Wille.

Balentine. Dann will ich geben. - (Rach einigen Gorit-

ten.) Ich suche vergebens nach einem Ramen für Ihr Benehmen gegen mich. Diese abenteuerliche Umgebung demüthigt mich, Ihr dreistes Eindringen in meine Verhältnisse empört mich. Und doch haben Sie mir so eben die seierliche Versicherung gegeben, daß Sie nicht beabsichtigen, mich zu verspotten. (Bitter, aber schmerzlich.) Was haben Sie an meinem armen Leben gefunden, das eine solche Demüthigung nothwendig machte?

Georg. Was ich in Ihrem Leben gefunden habe? Ein großes Herz und ein kleinliches Treiben. Sie find eine Löwin, welche mit Mäusen spielt; das schmerzt mich und das möcht' ich verhindern. Wenn Sie heut die Valentine des Fürsten werden, so ist bei dem innigen Zusammenleben mit ihm, welches auf die heutige Wahl folgen muß, bei dem Zauber Ihrer Persönlichkeit und der Neigung des Fürsten für Sie mit Sicherheit anzunehmen, daß Sie beide nach diesen vier Wochen an einander gefesselt sein werden. Er und Sie selbst, beide fühlten das, er betrieb deshalb das Valentinssest, Sie duldeten es.

Balentine (für fich, die Fauft ballend). Dämon! — (Laut.) Und wenn ich Ihnen antworte: ich fühle für den Fürsten; welches Recht haben Sie, unzart die stillen Keime meisnes Gefühls zu vernichten?

Georg (eifrig). Sie lieben den Fürsten nicht. Sie können ihn nicht lieben. Wahre Liebe ist schücktern und versbirgt sich vor der gassenden Menge. Wenn Sie den Fürsten geliebt hätten, Sie hätten nie darein gewilligt, durch Trompetenschall der Residenz und dem Lande als seine Dame ausgerusen zu werden. Das war nicht Liebe, es war Ehrgeiz.

Balentine (bei Seite). Er ist furchtbar! — (Laut.) Wohlan, es war Chrgeiz! Ich sehne mich zu herrschen, ich strebe nach Einfluß. Welcher Weg, seine Kraft geltend zu machen, bleibt dem Weibe, als die Liebe eines Mächtigen?

Georg. Ich habe gesehen, daß Frauen mäßig waren, weise und besser die Fäden der Regierung zu halten wußten, als ein Mann. Auch Ihr Blick ist frei, Ihr Geist ist stark. Sie würden auf den Fürsten einen Theil Ihrer großen Seele übertragen, und manches Gute könnte daraus kommen — aber dennoch würde dieser Verbindung das Volk sluchen, und das Volk hätte Recht; denn für dieses Land giebt es kein anderes Heil, als die Vermählung des Fürsten mit der Prinzeß Marie.

Balentine (eifrig). Das ift unwahr!

Georg. Es läßt sich beweisen. Das Fürstenthum ist nicht groß, aber es bildet ein Ganzes, eine kleine glück- liche Welt; die Besitzungen der Prinzeß Marie machen fast die Hälfte davon aus. Reicht die Prinzeß einem fremden Regenten die Hand, so fallen ihre Lande einem fremden Regentenstamme zu, und das Land wird zerrissen, seine In- teressen getheilt; es würde vergehen, wie ein Bogel, dem man die Flügel abgehackt hat.

Valentine. So betrachtet man die Sache bei Hofe nicht.

Georg. Fragen Sie das Volk, sein Instinkt hat längst das Richtige erkannt. (Valentine fieht ftarr.) Ihnen aber wage ich das zu sagen, nicht als ein fremder Abenteurer, auch nicht, weil ich ein Sohn dieser Thäler bin und meine Heimath liebe, sondern weil ich Ihre Freundschaft erringen

möchte, ja noch mehr. Sie kennen mich erst seit wenigen Stunden, ich aber verehre Sie seit langer Zeit, und was ich gethan habe, that ich im Bunde mit Ihrem eigenen innersten Gefühl; selbst jetzt, wo wir als Feinde einander gegenübersstehen, müssen Sie ahnen, daß ich als Ihr Freund gehandelt habe. — (Verne Trompeten.) Hören Sie? — dort tont die Fanfare — das Fest beginnt.

Balentine (macht eine furze Bewegung ber Thur zu).

Georg (unbeweglich). Die Thür ist offen, Sie haben die Wahl.

Valentine (sich sepend). Ich bleibe.

Georg (lebhaft). D, ich wußte es, ich banke Ihnen!

Valentine (dufter). Danken Sie mir nicht, denn ich fühle, von dieser Stunde hasse ich Sie.

Georg. Ich weiß es, denn ich habe Sie tief verwun= det. (An ihrer Seite niederkniend.) Ich aber liebe Sie und von dieser Stunde gehört mein Leben Ihnen.

Balentine (fart). Hinweg! (Arompeten.)

Georg (laut). Ich grüße dich meine Valentine! (er löf't mit einem Dolch schnell ihre Schärpe und hebt sie in die Höhe) und so trage ich deine Farben (schnell ab).

Balentine (unbeweglich figend). Es ist ein Traum!

# Mritter Act.

-00XXC0-

# Erfte Scene.

Ein geschmückter Baumgang im Park. Im hintergrunde Lampen und Maskengewühl. Ferne Musik.

Boning und ber Marical, beibe mastirt, die Larven in ber hand, von verschiebenen Seiten.

Hofmarschall. Alles Suchen ist vergeblich, sie ist nicht unter den Masken.

Wöning. Sie muß hier sein, ich weiß aus guter Quelle, daß sie heut Abend nach dem Pavillon zurückgekehrt ist und den Willen hatte, zu kommen. Sie muß hier sein, Gurten, oder wir haben ein hohes Spiel verloren.

Hofmarschall. Aber bei allen Göttern, wenn sie die Laune hat, nicht hier zu sein —

Wöning. So find wir verloren. Merken Sie auf, Gurten. Der Fürst muß in diesen Tagen unauflöslich mit der Geldern verbunden werden, es koste was es wolle.

Heut steht er noch in hellen Flammen und ich habe ihm Champagner darauf gegossen. Dauert aber die Zurückschaltung der Baronin nur noch kurze Zeit, so wird sein besweglicher Sinn ihrer überdrüssig und er nähert sich der Prinzeß, die ihn anbetet. Diesen Valentinscherz hat uns die Hölle selbst zugeschickt, die Prinzeß aber weiß ihn vortrefflich zu benüßen.

Hofmarschall. Das ift ja entsetlich!

Wöning. Der Fürst darf die Prinzeß nicht liebens= würdig finden, wo möglich nie eine ebenbürtige Che schlieken, sonst verlieren Sie ---

Sofmarichall (erfdroden). Bft!

Wöning. Das Ordensband, das Ihnen von un= feren geheimen Verbündeten zugesagt ift.

Sofmarschall. Und was verlieren Sie?

Wöning. Die Quelle, aus der ich meine Schulden bezahle. Sie sehen, ich bin offen. Meine Gläubiger dränzen; wenn ich nicht in kurzer Frist den Agnaten des Fürsten die Anzeige mache, daß der Fürst mit der Geldern vereinigt ist, so bin ich ruinirt.

Hofmarschall. Sie sind ruinirt, lieber Graf, seit ich Sie kenne. Aber was können wir wagen?

Wöning. Einen Gewaltstreich. Die Baronin totettirt, der Fürst glüht, die Entscheidung muß bald eintreten; wenn die Baronin hier ist, heut.

Hofmarschall. Also heut.

Wöning. Eine ihrer Kammerfrauen ift in meinem Solde. Wenn die Baronin heut auf das Fest kommt, so wird in ihrer Wohnung vorbereitet.

Hofmarschall. Still, dort naht eine Maske. Es ist dieser Saalfeld.

Wöning. Wie kommt bas Subject auf den Mas-

Hofmarschall. Die Prinzeß befahl, ihn einzuladen.

Wöning. Ha, schon so viel Terrain gewonnen! Ich hasse den Menschen.

Hofmarschall. Mir ist er unheimlich; ich fürchte, er hat bereits falsch mit uns gespielt, dieser Herr Saalfeld. Ich will doch dem Fürsten darüber einen Wink geben.

Böning. Und ich suche die Baronin. (Beide ab.) Georg (dunkler Bournuß, um den spiken hut die weiße Scharpe).

Georg. Der Maskenball geht zu Ende und Valentine ist nicht hier. Ich danke dir, mein Gott! — Sie zürnt mir, aber sie will den Fürsten vermeiden. — Ah, ein Rendez- vous (nimmt die Larve vor).

Marie (bie ihn beobachtet hat, die Larve vorhaltend).

Marie. Mein Herr schwarzer Ritter, welche Geheim= nisse entbecken Sie in diesem dunkeln Buchengange?

Georg (die Larve abnehmend). Reine, welche ein Verrath an der Hoheit find.

Marie (bie Larve abnehmend). Wo ist die Baronin?

Georg. Ich hoffe, in der Residenz.

Marie. Und wann wird fie zurucksommen?

Georg. Leider weiß ich das nicht, Durchlaucht.

Marie. Und in welcher Eigenschaft sind Sie hier?

Georg. Als Verbündeter der Baronin. Ich wache für Ew. Durchlaucht.

Marie. Ich glaube Ihnen. (halblaut schnell.) Seien Sie auf Ihrer Hut, man verleumdet Sie beim Fürsten.

Georg. Das erwarte ich.

Marie. Graf Wöning weicht dem Fürsten nicht von der Seite, der Fürst ist zerstreut und unruhig. Man instriguirt.

Georg. Wofür?

Marie. Ich weiß es nicht, man spricht leise.

Georg. Dank, Durchlaucht, ich werde den Bortheil meiner hohen Verbündeten wahrnehmen.

Marie. Folgen Sie mir. Ich will Sie in dem Gewühl ber Masken anreden, Sie erhalten dadurch Gelegen= heit, in der Nähe des Fürsten Ihre Brobachtungen selbst zu machen. (Beide ab.)

Balentine (lleberwurf einer Pilgerin, die Larve in der Hand, rasch auftretend).

Valentine. Da bin ich! — ich bin beleidigt, so tief, wie je ein Weib beleidigt war. Verhöhnt von einem fremden Abenteurer, gedemüthigt in meinem innersten Fühlen; das ertrage ich nicht länger. Wer ist er, daß er sich frech zu meinem Tyrannen auswirft, mir trozig den Weg vorschreibt, den ich zu gehen habe? Ich muß ihn strafen durch meine Gegenwart, ich bin mir keiner Schuld bewußt und will den Weg selbst sinden, auf dem ich schreite. Er aber muß hinweg von diesem Hose, hinweg aus meinem Leben! — Man kommt! (Die Larve vor, wendet sich zum Abgange.)

Fürft. - Pofmarical, Graf Boning im hintergrunde.

Fürst (ihre Sand fassend). Wohin, Pilgerin? die Freude lacht auf dem Pfade, den du wandelst, laß mich mit dir ziehen.

Balentine. Seit die Freude in den Dienst der Ho= heit getreten ist, suchen auch wir Pilger die Hoheit (nimmt die Larve ab). Ich habe sie gefunden.

Fürft. Und ich die Göttin diefer Tage. Holde Gerrin, was haben wir verbrochen, daß Sie Ihr Antlit verhüllten?

Balentine (lacelnd). Bielleicht war ich fo eitel, zu wünschen, man möchte mich vermissen.

Fürst. Dann heißen Dank, daß Sie uns wiederkehren!
— Gnädige Frau, Sie haben mich verrathen; war ich nicht werth, Ihr Ritter zu beißen?

Balentine. Wir Frauen lieben es nicht immer, wenn die Herolde ausrufen, daß man uns huldigt.

Fürst. Wenn Sie die Huldigung verschmähen oder wenn Sie erhören wollen?

Valentine (lächelnd). Wenn wir die Huldigung fürchten —

Fürst. Valentine! — Und war dies der einzige Grund, der Sie von uns trieb?

Balentine. Ich war verstimmt, mein Fürst, die Einsamkeit war mir nöthig. Ich habe in dem Geräusch diesfer Tage Stoff zum Nachbenken gefunden.

Fürst. Und doch war es Ihre glänzende Laune allein, welche mir dies Geräusch werth machte. Und Sie selbst schienen sich darin zu gefallen; auch der Schützling, welchen Sie uns sandten, beweist das.

Balentine. Gerade seinetwegen wollte ich Ew. Durch= laucht ein Bekenntniß ablegen. Er ist nicht mehr das, was Sie "meinen Schützling" nennen. Fürft. Sie geben ihn auf?

Valentine. Ich finde keinen Geschmack an seinen Einfällen.

Fürst (bei Seite). Zürnt sie ihm, weil er mich bei dem Balentinsfest ungeschickt litte? Dann habe ich gewonnen! (Laut.) In diesem Falle soll er Sie nicht mehr belästigen.

Georg (hinten). Boning. Pofmarfcall.

Balentine. Da ift er!

Fürst. Treten Sie näher, Herr Saalfeld. (Georg. Wöning, Posmarschall nach vorn.) In der Ordnung unserer Feste sind Aenderungen eingetreten. Wir bedauern, Ihr Talent von heut ab nicht mehr beschäftigen zu können.

Georg (ehrerbietig, mit Selbstgefühl). Da, wo ein fremder Wille mich hereinrief, darf ein fremder Wille mich auch entsfernen. (Mit Bedeutung.) Rur da, wo ich mich selbst einsführte, wähle ich selbst die Stunde des Abganges. Euer Durchlaucht Befehl hat mich hierher geführt, ich werde auf Euer Durchlaucht Befehl von heut ab den Hof meiden.

Fürst. Für heut find Sie uns als Gast willtommen. (Ab mit dem Marschall und Wöning, welche Georg brüstiren.)

Georg (ihnen nachsehend). Wozu das? Wir waren mit einander zu Ende, bevor wir mit einander anfingen.

Balentine. Wir aber find noch nicht am Ende.

Georg. Rein, gnädige Frau, und wir werden sobald nicht dazu kommen.

Balentine. Es foll fogleich gefchehen.

Georg. Ich bin neugierig.

Valentine. Sie haben sich in mein Leben gedrängt, hastig, anmaßend, übermüthig; Sie haben den Stolz einer Frentag, dramat. Werte. Frau, die Ihnen kein Leid zugefügt hatte, tödtlich verlett, das verzeihe ich Ihnen.

Georg. Rein, gnädige Frau, verzeihen können Sie das nicht, und Sie thun es auch nicht. Sie mussen mich entweder hassen, und das thun Sie in diesem Augenblick recht herzlich, — oder lieben; ein drittes giebt's nicht zwischen uns.

Valentine. Nun wohlan, Uebermüthiger, ich hasse Sie. Aber das ist nicht alles. Sie haben sich mit frechem Hohn zu meinem Ritter gemacht, Sie tragen meine Farbe. Ich fordere meine Schärpe zurück, die an Ihrem Hute hängt.

Georg. Ich gebe fie nicht, Madonna.

Valentine. Sie haben die Schärpe genommen, nicht erhalten.

Georg. Ja, und gerade deshalb will ich fie nicht zurückgeben.

Balentine. Ich habe Ihnen zu dem Diebstahl kein Recht, auch nicht ben Schein eines Rechtes gegeben.

Georg. Ja, Madonna, es gab einen Augenblick, wo Sie mir erlaubten, in Ihrer Seele zu lesen, damals gaben Sie mir das Recht, Sie zu lieben.

Balentine. Ohne Wortstreit, wollen Sie mir die Schärpe zurückgeben?

Georg. Rein!

Valentine. Nun denn, so zwingen Sie mich, etwas Unweibliches zu thun und mein Eigenthum dem Diebe zu nehmen. (Sie nimmt ihm ben hut vom Kopf, reißt die Schärpe ab, läßt sie halb betäubt fallen und tritt mit dem Fuße darauf.) Georg (steht unbeweglich — hebt schnell seinen hut auf und kuft ihre ausgestreckte hand — weich). Gute Nacht, Valentine! Vergessen Sie nicht, daß Sie die Schärpe zerreißen konnten, nicht aber meine Liebe! (Ab.)

Valentine (finster). Er ist ein Dämon! (Schnellab.) Benjamin.

Benjamin (aus einem Bufch im Vorbergrunde hervorfriechend, ihr die Fauft ballend und nachsehend). Barte nur, bu Stolze, mor= gen um diese Beit wirft du dein Silberzeug vergeblich suchen. - Es ift richtig, die Amsel hat's herausgebracht, heut Racht wird bei ihr eingebrochen. — Aber was wird mein Berr dazu sagen? D, mein Herr ift ein Teufel, ein harter, ge= fühlloser Mensch, und ich bin unglücklich, feit ich in feinen Diensten bin. Sonft stahl ich in heiterer Gemütherube, jest habe ich nichts als Aergerniß. Gestern liegt ein türkischer Pfeifenkopf, did mit Silber beschlagen, auf seinem Tische; ich werfe nur einen gang fleinen Blick barauf, er aber hatte den Blick doch gesehen und spricht: "Benjamin, nimm dir den Ropf, er gehört dir. " (Seftig.) Was geht es ihn an, wenn ich seine Pfeifentopfe ansehe? Wie fann er fich unterstehen, mir etwas zu schenken, was ich mir felbst hatte steh= Ich stedte den Ropf in die Tasche, aber ich len können? zitterte vor Wuth, es war feine Ehre babei, ich verachtete fein Geschent. Heut Morgen zündete ich ihm den Ropf wieder an und überreichte ihn bei ber Morgenpfeife. Da gab er mir die Sand und sprach: Ich banke bir, lieber Mann, (ladelnd) er gab mir die Sand und fagte: Lieber Mann und ich banke! - Er ift ein harter Mensch, und sobald die drei Tage um find, nehme ich meine Beine auf den Ruden und laufe ihm fort und müßte ich in ein Mauseloch kriechen. — Und was mache ich mit dem Diebstahl? Verrathe ich ihn meinem Herrn, so bin ich nicht ehrlich gegen meine alten Kameraden; verrathe ich ihn nicht, so bin ich unehrlich gegen meinen Contract! Des ist ein schwieriger Casus, und der Contract ist an alle dem schuld! — Ich will gar nichts thun, das wird das Klügste sein, aber ich will mich vor dem Hause auf die Lauer legen. (Ab. Es wird dunkel, die Masten haben sich verloren, die Lampen werden ausgelöscht.)

## gürft. Boning.

Fürst. So sei es gewagt. — Fedor, ich wünsche mir etwas von deiner Unverschämtheit.

Wöning. Die brauchen Sie nicht, Sie haben bessere Berbündete, die Hoheit und die Liebe.

Fürst. Ja, seit heute Abend glaube ich, daß sie lieben kann.

Wöning. Bei Hofe plaudert man, die Baronin bete Sie heimlich an, aber ihr Stolz verhülle das sorgfältig.

Fürst. Gerade diesen Stolz fürchte ich; ich gestehe dir, daß ich eine Art Scheu vor ihr habe.

Wöning. Solche Scheu ist nach Mitternacht stets geringer als vorher.

Fürft. Und wie foll ich fie sprechen?

Wöning. Die Baronin entläßt regelmäßig vor dem Schlafengehen ihre Kammerfrauen, um noch eine Stunde in dem Salon zu arbeiten. Dort können Durchlaucht sie sinden.

Fürft. Wie aber willst du mich zu ihr hinein schaffen, baft du Flügel?

Wöning. Meine Flügel bestehen in einer seidenen Strickleiter, die an den Balkon geworfen sich festhakt. Die Balkonthür wird unverschlossen sein; auch dafür ist gesorgt, daß die Baronin nicht in der ersten Ueberraschung entsliehen kann. Ich werde unten Wache halten.

Fürst. Fedor, du bist mein Mephisto. Aber ihre Augen locken unwiderstehlich, ich folge dir! (Beide ab.)

# Bweite Scene.

Valentinens Gartensalon. — An der Decke hängt eine matt erleuchtende Ampel.

#### Balentine. Rammerfrau.

Rammerfrau (fest einen Armleuchter auf den Tisch, schiebt einen Armseffel in den Bordergrund, in die Rabe des Lichtes).

Valentine. Ich bedarf beiner nicht mehr. — Bers
giß nicht, die Balkonthur zu schließen. (Kammerfrau geht ab,
kommt wieder; Balentine nimmt die Ohrringe ab.) Die Diamanten
lege in das Etui. (Kammerfrau thut es und stellt ein rothes Etui auf
den Tisch.) Wo ist das Buch?

Rammerfrau. Sier, gnädige Frau.

Valentine. Was hast du? du bebst ja wie Espenlaub! (Gütig.) Bist du krank?

Rammerfrau (zitterno). Ich fühle mich unwohl.

Valentine. Dann schnell zu Bett, ich werde noch nachsehen, wie es dir geht; gute Nacht. (Kammerfrau ab. Balentine allein — sest fich in ben Fauteuil, halt das Buch ungeöffnet in der hand, steht auf, geht umher.) Ich habe ihn entfernt, ich habe mich gerächt, und doch bin ich nicht mit mir zufrieden. Und er, wie er sich über meine Sand beugte, auf seinen Lippen dasselbe stolze Lächeln, in seinen Worten der kalte Trop, wie demüsthigte mich das wieder! — Ich muß die Scene vergessen. (Sest sich, nimmt das Buch, schlägt es auf, heftig.) Ich kann nicht lesen! Wie ein Gespenst verfolgt mich das Bild, der durchsdringende Blick seiner Augen, hinweg mit ihm! — Und wer ist er? Es muß ein seltsames Leben gewesen sein, welches den Mann gezogen hat. — Die Lady kann das wissen, ich will ihr deshalb schreiben. (Nimmt das Buch, lieft. — Pause. Geräusch am Balton.) Was bewegte sich dort?

Türft (im Coftum bes Balles, buntler Mantel barüber).

Valentine. Gerechter Gott, ein Mann! (Will zur Seitenthür.)

Fürst (faßt sie bei der Hand). Balentine, fliehen Sie nicht.

Balentine (tonlos). Es ift nur der Fürst. — Bas bewog Eure Durchlaucht zu diesem ungewöhnlichen Besuch?

Fürst. Die Sehnsucht, Sie zu sprechen. Hören Sie mich an, Balentine. Nur der Wunsch, Ihnen nahe zu sein, hat mir Freude an dem übermüthigen Treiben dieser Tage gegeben. Sie müssen das wissen, denn ich habe es Ihnen nie verborgen. Für Sie ersann ich ein Spiel, welches mir gestattet hätte, durch einige Wochen mit größerer Vertrauslichkeit um Ihre Liebe zu werben. Durch einen Zufall, vielleicht durch Sie selbst, ist das vereitelt, ich sehe keine Möglichkeit, Ihnen unter der Maske des Scherzes ein leidensschaftliches Gefühl auszusprechen. Deshalb hülle ich mich

in den Mantel der Racht, um Ihnen zu sagen: Balentine, holde Freundin, ich liebe Sie!

Balentine. Und deshalb kommen Euer Durchlaucht bei Nacht? — Aus Liebe zu mir dringen Sie, dem Räuber gleich, in den Frieden meines Hauses? Durchlauchtigster Herr, die Liebe schont und ehrt; für das Gefühl aber, welsches Sie in dieser Stunde zu mir trieb, giebt es einen andern Namen.

Fürst. So stolz, gnädige Frau? Rennen Sie mein Werben schonungslos, zürnen Sie dieser Ueberraschung, aber denken Sie auch, daß ich gewagt habe nicht ohne Hoffnung auf Ihre Gunst.

Balentine (für fic). Webe mir, daß er Recht hat.

Fürst. Sie haben meine Huldigungen geduldet; Ihr Mund schwieg, aber Ihr Lächeln sprach, und wenn Ihre Worte mich abwiesen, so rief doch Ihr Auge mich zurück. War ich anmaßend, wenn ich darauf vertraute? Und wissen Sie, Valentine, wie wir Männer das nennen? es heißt: Ermunterung.

Balentine (heftig). Ich fluche jeder Stunde, wo ich sie gab — ja, es ist eine harte Wahrheit in Ihren Worzten, und daß Sie mich so tief erniedrigen, mir mein Unzecht in diesem Augenblick vorzuwersen, ist das Bitterste von allem. (Die Händeringend.) D mein Gott, wohin ist es mit mir gekommen!

Fürst (bei Seite). Ihr Schmerz thut mir weh, ich spiele in dieser Scene eine schlechte Rolle; (leise) Valentine, schmerzt Sie mein Anblick? Balentine. Ich fühle mich elend. Ihre Gegenwart in dieser Stunde verdammt mein bisheriges Leben.

Fürst. Wohlan, ich will Sie von meiner Gegenwart befreien; lassen Sie mich aber mit der Hoffnung scheiden, daß sich Ihr Herz, welches im Dunkel der Nacht versschlossen ist, im Strahl der Sonne Ihrem Freunde wieder öffnen wird.

Balentine (mit unterbrudtem Gefühl). Rie!

Fürst. Rauben Sie mir die Hoffnung nicht, sie ist der einzige Trost, den ich mit mir nehme. Suchen Sie diese Stunde zu vergessen.

Valentine. Ich will daran denken, so oft ich an meine Sünden denke.

Fürst. Gute Nacht, Valentine; ich werde mir morgen Ihre Verzeihung erbitten. (Ab.)

Balentine (sich an ben Seffel haltend). Unerhört! gemiß= handelt wie eine Dirne. — Der Boden wankt unter meinen Küßen und nirgend ein Halt, an den ich mich klammern kann. (Ein Stein, mit Papier umwunden, rollt durch die offene Balkonthür. — Balentine zusammensahrend.) Was fällt hier? Ein Papier, darin ein Stein. (Aushebend, tritt zum Licht.) Das Blatt ist besschrieben. (Lies't.) "Der Versucher hat seine Strickleiter vergessen, ich kann sie von unten nicht lösen. Ziehen Sie herauf, schließen Sie die Thür. Saalfeld." — Er und wieder Er. Er hat gesehen, daß der Fürst dort hinabstieg, jest wird er mich verachten — das ertrage ich nicht. (Steht nachdenkend, dann schnell zum Tisch, auf das Blatt schreibend und sprechend.) "Ich muß Sie sprechen!" — Der Mond geht

auf, er kann es lesen — schnell (widelt das Papier wieder um den Stein, wirft ihn zum Balton hinunter und bleibt gespannt ftehen).

#### Georg.

Georg (nach einer Pause auftretend, wirft die Strickleiter auf den Boden). Hier liege, du seidene Schlange. — Ich werde hin= unter springen, es ist sicherer. Erlauben Sie, daß ich die Scheiben verhülle, (zieht den Thürvorhang vor) diese Thür versschließe; — auch das Licht muß erlöschen, es verräth durch die Schatten. (Er löscht das Licht — Halbdunkel — nur die Ampel brennt.)

Valentine (wankt, sucht sich am Sessel zu halten — Georg sieht es, führt sie in den Sessel). Ich danke, es geht vorüber.

Georg (zieht sich an die Balkonthür zurück, stützt sich an den Pfeiler und treuzt die Arme — Pause — leise). Sie haben mich gerufen, gnädige Frau.

Valentine (sich zu ihm wendend). Was denken Sie in diesem Augenblicke von mir?

Beorg. Sie find eine Belbin.

Valentine (eifrig). Zu der Beleidigung hab' ich ihm kein Recht gegeben.

Georg. Ich weiß es, es war ein Pagenstreich.

Valentine. Ob er allein den Entschluß gefaßt hat? Georg. Graf Wöning war bei ihm.

Valentine. (aufspringend). Ha, der Bube! Wo blieb der Graf?

Georg. Er liegt am Boben.

Valentine. Sie haben ihn erschlagen?!

Georg. Nur betäubt, er hat eine Kagennatur. (Frage und Antwort muffen schnell folgen.)

Valentine (sett sich — Pause). Saalfeld, ich frage nicht, wie Sie unter mein Fenster kamen. Sie haben mir gesagt, Sie liebten mich. Ich bedarf jest der Freundschaft mehr als der Liebe, können Sie mein Freund sein?

Georg. Ich kann es, gnädige Frau; ich stand schon bei Ihrem Hause, als der Fürst herausstieg.

Balentine. Und Sie haben es gebuldet?

Georg. Und welches Recht habe ich auf Ihre Gunst?
— Keines. Mein Recht ist nur, Ihnen zu dienen, Ihr freies Recht aber ist, den Mann zu wählen, den Sie durch Ihre Liebe beglücken.

Balentine. Das ift groß gedacht — aber falt.

Georg (ruhig). Rein, gnädige Frau, es ist nur ver= nünftig, aber es wurde mir sehr schwer. (In seine Blouse fassend.) Die Brust wurde mir wund durch meine eignen Hände.

Balentine (nach einer Pause). Ich fürchte Sie, Saalsfeld.

Georg (an ihren Stuhl tretend). Das thun Sie nicht, gnädige Frau, denn Sie wollen mir vertrauen.

Balentine. Ich fürchte Ihren Blick, der in meiner Seele liest, eine Leidenschaftlichkeit, die sich hinter kalter Ruhe verhüllt. (Bittend.) Ich muß Ihnen das sagen, denn ich fühle die Nothwendigkeit, mich auf Sie zu stützen. — Bevor ich Sie frage, was ich nach der heutigen Nacht thun soll, müssen Sie meine Beichte hören.

Georg. Ich höre.

Valentine. Ich war noch ein Kind, als ich einem ungeliebten Gatten vermählt wurde, vor seinem Tode hatte

ich jedes Elend einer vornehmen Ehe erfahren. Als ich frei wurde, genoß ich meine Freiheit in vollen Zügen; ich wurde genußliebend, gefallsüchtig; mein Stolz war mein einziger Schutz. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Italien, dem glücklichsten Theil meines Lebens, kehrte ich an diesen Hof zurück. Der junge Fürst zeichnete mich aus, ich gewann die Prinzeß Marie, ein reizendes Kind, lieb; ich sing an zu gelten, zu herrschen. Ich wurde Diplomatin. Ich bekam Gelegenheit, durch geheime Correspondenz mit der verwitzweten Regentin des Nachbarstaates, der Zukunft dieses Lanzdes zu nützen.

Georg. Ha! Ein projectirter Handelsvertrag, ich habe davon gehört, man fürchtet so etwas im Auslande. Das ist eine gute Arbeit, gnädige Frau.

Balentine (bittend). Es ist nicht mein Geheimniß.
— Ich hielt den Fürsten in Entfernung, aber an der Kette; darin handelte ich unedel, denn ich wußte, die Prinzeß Marie liebte ihren Cousin.

Georg. Und haben Sie selbst jemals geglaubt, ben Fürsten zu lieben?

Balentine. Zuweilen, benn sein Werben schmeichelte mir. — So war ich, als Sie mich fanden. Ich gesiel mir an diesem Hose, ohne befriedigt zu sein, ich gesiel mir nur, weil man mich seierte; das war sehr schlimm, mein Freund.

Georg. D sagen Sie das nicht! Die Liebenswürdig= keiten, der Geist einer Frau gehören dahin, wo man sich ihrer erfreut. Wo die Anerkennung fehlt, hören sie auf, selbst die Schönheit wird welk.

Balentine. Jest schmeicheln Sie mir.

Georg. Ich spreche die Wahrheit. Oft aber wird ein Weib bewundert, genossen und doch nicht erkannt; das ist das Unglück vieler Frauen, es war auch das Ihrige.

Valentine. Das empfinde ich in dieser Stunde. (Auffiehend.) Und jetzt, Saalfeld, was soll ich thun? Ich fühle, ich muß nach einem festen Entschluß handeln. — Ich will den Hof verlassen, ich will all' diesen Intriguen den Kücken kehren und mein altes Selbstvertrauen in der Einsamkeit wiedersinden.

Georg. Dort würden Sie es ganz verlieren. — Mein Rath ist, vergessen Sie die Vorfälle dieser Nacht, verlassen Sie den Hof nicht, wenigstens jest nicht.

Valentine. Und bas rathen Sie mir?

Georg. Ja. Wenn Sie den Gefahren entfliehen, welche Ihnen hier drohen, so bleiben Sie die Besiegte; das Bertrauen auf Ihre Kraft erhalten Sie nur, wenn Sie die Gefahr besiegen. Außerdem sind Sie durch Ihr Gewissen an diesen Hof gefesselt, Sie haben ein Unrecht gut zu machen. Die Vermählung des Fürsten mit der Prinzeß Marie ist nicht nur eine politische Rothwendigkeit, sie ist auch für Ihre Beruhigung nothwendig, denn Sie haben dieselbe bis jetzt verhindert und die Prinzeß Marie ist Ihre Freundin.

Valentine. Sie haben Recht, ich bleibe. Und wie foll ich dem Fürsten gegenübertreten?

Georg. Seien Sie gegen den Fürsten und die Prinzeß gerade so, wie Sie gegen sich selbst sind, wahr und offen. Bergangenes behandeln Sie mit Gleichgültigkeit.

Balentine. Und werden Sie mir dabei helfen? —

Ich selbst habe Ihnen in meiner Berbleudung den Hof unmöglich gemacht.

Georg. Es ist vielleicht besser so, ich passe nicht dorthin und kann Ihnen mehr nüßen, wenn ich im Stillen Ihr Freund bleibe. So lange Sie mich bedürfen, verlasse ich diese Gegend nicht.

Valentine. So sei es. (Bittend.) Und jest entfernen Sie sich. (Ihm die Hand reichend.) Ich werde ruhig sein.

Georg (ihre Sand haltend, trenherzig). Gute Nacht. Ber= geffen Sie nicht — (bleibt in lauschenber Stellung stehen).

Valentine. Bas starren Sie?

Beorg. Still! Geflüfter unter bem Balton.

Valentine. Ich höre nichts.

ì

Georg. Mein Gehör ist scharf. — Hören Sie jest? Der Sand knirscht, das ist der Ton einer Leiter, welche ansgelegt wird, ein Mann steigt herauf. Hinweg, gnädige Frau!

Valentine (ihn zu den Seitenthüren ziehend). Hierher, fommen Sie! Ha! die Thur ist verschlossen — diese auch.

Georg. So lauert der Verrath auch in Ihrem Hause.

Valentine. Retten Sie mich vor Beschimpfung!

Georg. Faffung, gnädige Frau!

Valentine (heftig). Retten Sie mich vor Beschim= pfung!

Georg (ruhig). Um jeden Preis?

Balentine (handeringend). Um jeden!

Georg. Gut. (Zieht ein Terzerol aus der Tasche, spannt den Sahn.) Seien Sie ruhig — treten Sie hinter mich. (Führt sie dicht hinter die Baltonthur.) — Horch, man steckt einen Dietrich

k

in das Schloß — er paßt nicht, jest einen zweiten, er schließt, ich habe aber von innen verriegelt. — Ah, es sind nur Diebe, diese Wasse wird unnöthig. (Sest das Terzerol in Ruhe und steck's ein.) Das ist der Ton eines Brecheisens — ruhig, ruhig, gnädige Frau! (Die Thur geht auf, Zigeuner steigt herein, hinter ihm der Harfner an der Thur sichtbar.)

Georg (springt hinter ben Zigeuner, schmettert ihn mit einem Schlag zu Boben, ber Harfner entspringt). Jest ihm nach! Ich ziehe den Mann auf den Balkon, leben Sie wohl, schließen Sie hinter mir die Thür.

(garm von außen.)

Benjamin (von außen schreiend). Gulfe! Gulfe! Diebe! Mörder!

Georg (vom Balton zurückspringend). Ich sehe Fackeln, die Wache naht, die Leiter wird besetzt.

Benjamin (hereinspringend). Hulfe! Diebe! Mörder! Bier, haltet fest! (Bact Georg.)

Georg. Du Thor!

Benjamin (pralt zurück). Was ist das? — Retten Sie sich. (Am Balfon.) Teufel, es ist zu spät.

Georg. Wirf die Leiter um. (Benjamin thut's. Georg fast die erstarrte Valentine, trägt sie blitsschnell auf's Sopha.) Bleiben Sie still liegen. Sie haben geschlasen. Ha, ein Schmuck!
— Sie sprachen zu mir: retten Sie mich vor Beschimpfung um jeden Preis. Ich zahle den Preis, Sie sind gerettet!
— (Reist vom Tisch das Schmuckfastchen, hebt es in die Höhe und steck's in die Tasche.) Schnell deinen Hut, Benjamin, jest bin ich ein Dieb, du kennst mich nicht; halte mich sest und mache Lärm.

Benjamin. Alle Teufel! (Mit ihm ringend.) Diebe! Räuber! haltet fest!

(Solbaten zum Balkon heraufsteigend, bie beiben Thuren werben erbrochen.)

Lieutenant v. Stolpe. Bache.

Benjamin. Gulfe! ich halte ben Dieb, Gulfe!

v. Stolpe. Faßt den Schurken. (Georg plötlich ruhig, finster.) Bindet ihn, durchsucht die Taschen. (Sie thun es.) Ein Terzerol, ha, ein Diamantenschmuck! Auf der That ergriffen!
— Hier liegt der Zweite.

Georg. Den hat euer Helfer erschlagen, der dort, er soll mir's bezahlen.

Benjamin (sehr erstaunt). Ich? Ja so, ich verstehe. — (Zum Lieutenant.) Ja, Ew. Gnaden, dem habe ich das Geschäft verdorben.

v. Stolpe. Hebt ihn auf! Er ist nur betäubt. —-Auch ten Mann nehmt mit euch.

Benjamin (fich sträubend). Mich? Wie so? Das ist gegen die Gesetze.

Boning (ichnell auftretent, ben Ropf verbunben).

Wöning. Den Mann laßt frei, er hat mir geholfen, die Schurken festzunehmen. — Himmel, Sie hier, gnädige Frau?

Balentine (richtet fich ftarr von bem Copha auf).

Wöning. Die Räuber sind gefangen, heran mit den Fackeln, beleuchtet die Bögel. — Ha, Saalfeld — ein Dieb!

Georg. Ja, ich bin ein Dieb, Sie aber sind ein Schurke!

Wöning (wüthend). Führt sie fort, — ins Gefäng= niß. (Georg sieht Valentinen an, bedeutet ihr zu schweigen; ab mit Wache, Wöning, Offizier.)

Balentine (finkt mit einem Schrei zu Boben; Benjamin folgt handeringend ben Abgehenben).

# Bierter Act.

# Erfte Scene.

(Einfache Zimmerbekorgtion.)

## Balentine. Robert.

Valentine. Dies Blatt behalten Sie. Wenn Seine Durchlaucht und der Minister bei mir sind, werde ich nach einem Glase Wasser klingeln, dann überreichen Sie das Billet mir. Sie wenigstens sind mir treu, Robert, ich kann mich auf Sie verlassen. — Ist meine Kammerfrau abgereist?

Robert. Zu Befehl, gnätige Frau. Sie weinte sehr und wollte noch einmal zu Ihren Füßen Verzeihung erslehen.

Balentine. Ich kann sie nicht wieder feben; ich habe ihr Vertrauen geschenkt und sie hat mich verkanft. Sie hat mich sehr unglücklich gemacht, lieber Robert.

Freptag, bramat. Werfe.

Robert. Liebe, gnadige Frau. (Ruft ihr bie Sand.)

Balentine. Bor bir scheue ich mich nicht zu weinen.

Robert. O möchte Alles gut werben!

Valentine. Ich zweiste, wir aber sollen besser werden.

## Bebienter. Der Fürft. Der Minifter.

Bedienter (bie Mittelthur öffnend, melbend). Seine Durchlaucht! (Bebienter und Robert ab.)

Fürst. Wir stören unwillkommen die Ruhe, welche Ihnen, gnädige Frau, heut Bedürfniß sein muß. Schreisben Sie es meinem Wunsche zu, den frechen Einbruch in den Frieden Ihres Schlases schnell bestraft zu sehen. (Sie in den Vordergrund führend.) Können Sie einem Unbesonnen nen die Uebereilung der letzten Racht verzeihen? Halten Sie das Ganze für einen wüsten Traum, der auch den Unsschuldigsten neckt. Ich bereue, schöne Valentine.

Balentine (ernst). Ich habe seit jener Unterredung so Unerhörtes erlebt, daß ich in den letzten Stunden nur wenig an Euer Durchlaucht Traum gedacht habe.

Fürst. So ist Friede zwischen uns!

Balentine. Ja, Friede.

Fürst (laut.) Die Untersuchung soll unter meinen Augen zu Ende geführt werden, bevor ich die Verbrecher dem ordentlichen Gericht zur Bestrafung übergebe. (Leise.) Ich hoffe so jede mögliche Erwähnung naheliegender Umstände zu vermeiden.

Balentine. Eure Durchlaucht thun wohl baran.

Fürst. Minister Winegg hat auf meinen Wunsch selbst von der Sachlage Einsicht genommen und ich bitte Sie, seinen Vortrag anzuhören und durch Ihre Bemerkun= gen zu vervollständigen.

Valentine. Ich bin bereit zu hören. (Sie setzen sich — ber Fürst in Valentinens Nähe.)

Fürft. Sprechen Sie, Winegg.

Winegg. Gestern um Mitternacht ging Graf Wöning bei diesem Pavillon vorüber. Da wurde er durch
einen Faustschlag von hinten zu Boden gestreckt. Durch
die Bemühungen eines dazu kommenden Mannes, Benjamin
Stubbe, welcher Literat zu sein angiebt, wurde er ins Bewußtsein zurückgerufen. Er sah an jenen Balkon zwei
Männer eine Gartenleiter anlegen und hinaussteigen.

Fürst (bei Seite zu Valentine). Wo ist die seidene Strick= leiter geblieben?

Valentine. Sie ist in meinen Banben.

Winegg. Einen Einbruch vermuthend, rief der Graf die Wache, während Stubbe die Leiter hinaufeilte. Dieser fand in dem Saale zwei Männer, schlug den Ersten, einen Zigeuner, zu Boden und hielt den Andern fest. Graf Wöning, welcher mit Wache dazu kam, erkannte in diesem Zweiten den Rann, welcher unter dem Namen Saalfeld Eurer Durchlaucht bekannt ist.

Balentine (bei Seite). D mein Gott!

Winegg. Man fand bei ihm ein doppelläufiges Terzerol und ein Etui mit Diamanten. Der Zigeuner bes hauptete zwar im ersten Verhör, allein gewesen und bei seis nem Eintritt in den Salon durch einen Faustschlag empfans gen und niedergeworfen worden zu sein, gestand aber in einem zweiten Verhör übereinstimmend mit Saalfeld, daß sie sich beide zu einem Einbruch verabredet und nach vollbrachter That von Benjamin Stubbe ergriffen worden wären. Jest, Frau Baronin, bitte ich um Ihre Aussage.

Balentine (mit Anstrengung). Ich kann nur wenig fagen. Ich hatte meine Frauen entlassen und war auf dem Sopha eingeschlummert. Ich erwache von einem Rus um Gülse, sehe fremde Gestalten in meinem Zimmer ringen, die Thür wird geöffnet, Militair dringt herein und ergreist zwei Ränner, von denen der eine am Boden liegt, der ans dere von einem Oritten gehalten wird. Bor Schrecken verslor ich die Besinnung.

Minister. Gehört dies Etui Ihnen, gnädige Frau? Balentine (aufstehend). Es sind meine Diamanten.

Minister. Und war der Gefangene, als er ergriffen wurde, im Besitz Ihres Schmuckes?

Balentine (tonlos). Er war es.

Minister. Und dieser Mann ist der sogenannte Saalfeld?

Balentine. Ja.

Minister (Valentinen fixirend). Die Thüren des Sa= lons waren verschlossen und mußten erbrochen werden?

Fürft (fieht unruhig Balentinen an).

Valentine. Ein Versehen meiner Kammerftau, sie glaubte mich in meinem Zimmer und verschloß, wie sie jede Nacht thut, die Thüren des Saales.

Fürst. Sie sind angegriffen, gnädige Frau. Das Berbrechen ist klar und eingestanden. — Winegg, Sie sind zu Ende.

Minister. Berzeihen Durchlaucht noch einige Fragen.

(Balentine sest sich.) Der Inculpat Saalfeld hat sich zuerst bei Ihnen, Frau Baronin, und durch Sie bei Hose einzu= führen gewußt, wollen Sie die Güte haben, Seiner Durch= laucht mitzutheilen, wie es ihm gelang, Ihren bekannten Scharssinn zu täuschen?

Balentine. Er brachte mir Briefe einer Freundin aus Italien, in welchen sein Talent gerühmt wurde, und erschien mir als ein Mann von Welt und Kenntnissen. (Mit Doppelstun.) Wenn ich einem Unwürdigen zu viel ver= traut habe, so bin auch ich, welche darunter gelitten hat.

Minister. Auch hatte Seine Durchlaucht bereits gestern aus Ihren Andeutungen Mißtrauen gegen ben Saalfeld geschöpft.

Valentine. Das Benehmen des Mannes schien mir ungewöhnlich.

Fürst. Ja, Ihr Auge, gnädige Frau, hatte den Abenteurer zuerst erkannt.

Minister. Auch Graf Wöning sagt aus: dieser Saalfeld sei ihm von Anfang an mysteriös und verdächtig vorgekommen, und er habe ihn vor und seit seiner Einsführung bei Hose in sehr vertraulichem Verkehr mit Gesinzdel erblickt, auch habe er selbst Gelegenheit gehabt zu besmerken, daß der Gefangene kein Mann von Ehre sei.

Balentine. D himmel!

Fürst. Es ist kein Zweifel, wir find durch einen ge= wandten Gauner mystisicirt worden.

Minister. So erscheint denn Alles klar bis auf Eins.

Fürft (gespannt). Und bas ift?

Minifter. Die Person des Berbrechers selbft. Ein

Dunkel schwebt über ihm, welches nicht zu lösen ist. Er hat jede Auskunft über Alter, Herkunft und Heimath entschieden verweigert; nach den Notizen des Verhörrichters ist er ein Mann von großer Bildung, wenigstens großer Klugsheit, und einige beschriebene Blätter, welche in seinem Notizensbuch gefunden wurden, sollen zwar mancherlei anstößige Ausichten, aber durchweg Haltung und Biederkeit verrathen.

Balentine (flingelt, Robert fommt). Ein Blas Baffer.

Fürst. Und ist denn der hier Ergriffene wirklich der wahre Saalfeld? Vielleicht ist auch das Betrug.

Minister. Sein Paß läßt darüber kaum einen Zweifel. Befremdlich ist auch, daß seine Wohnung bei der Haussuchung heut Morgen ausgeräumt gefunden wurde. Der Mensch ist entweder ein gefährlicher Verbrecher oder — ein Räthsel.

Fürst. Wahrscheinlich beides.

Robert (bringt Wasser und das Billet). Dies Billet wurde abgegeben.

Balentine. Die Abresse ift an Se. Excellenz.

Fürft. Rehmen Sie, Winegg.

Minister (für sich). Die Hand ist verstellt. (Lieft.) "Saalfeld, der Räuber von gestern, und Ihr Resse Georg sind dieselbe Person." (Erschrickt.)

Fürft. Bas haben Sie, Winegg?

Minister. Verzeihung, Durchlaucht, ich sehe einen Weg, die Persönlichkeit des Verbrechers zu ermitteln. (Sucht sich zu fassen.)

Fürst. Soll denn diese unheilvolle Geschichte uns alle verwirren? Die Baronin ringt mit einer Ohnmacht

und Sie stehen bleich und verstört, wie vor dem Entsetlich=
sten. — Winegg, es ist mein ernster Wille, daß die Sache
zu Ende komme. Lassen Sie nach jetziger Lage der Akten
die Sentenz fällen und die Verbrecher so schnell als mög=
lich der verdienten Strafe zuführen. — Leben Sie wohl,
schöne Valentine, meine Pflicht ist, die zu bestrafen, welche
Ihren Schlummer verkürzt haben; üben Sie das Recht der
Heiligen, allen Sündern zu verzeihen. (Ab mit dem Minister.)

Valentine (bas Haupt auf das Sopha beugend). O mein Gott! mein Gott!

## Prinzeß Marie.

Prinzeß Marie (zur Seitenthür hereinsehend). Sind sie fort? (Hereinkommend.) Mein erlauchter Valentin ist scheu und verlegen, der Herr Minister sieht aus wie eine Wetter-wolfe, und auch du, Valentine, hast verweinte Augen, du arme Bestohlene! (Lacht.)

Balentine (gepreßt). Durchlaucht find heut in fro= her Laune.

Marie (sie liebtosend). Nicht mehr, wenn es dich schmerzt. Aber ich muß lachen, wenn ich daran benke, er ein Spithube! (Lacht.) Es ist zu abgeschmackt.

Balentine. Wie meinen Sie das, Durchlaucht?

Marie. D Schelm, verstelle dich nicht, du weißt das besser. (Sie auf das Sopha ziehend.) Sieh, Valentine, du und die Fürstin Mutter und zu Zeiten mein sehr gnäsdiger Cousin, Ihr behandelt mich nur wie ein einfältiges Kind, aber ich bin klüger, als Ihr meint.

Valentine (ungebulbig). Marie, du sprichst in Rathseln.

Marie. Gut, so will ich dir vertrauen, was du gute, stolze Seele nicht weißt — (wichtig) der Gefangene ist kein Dieb!

Valentine (mit erzwungener Ruhe). Und woher willst du das wissen?

Marie. Aber das sieht man ja beim ersten Blick. Wer ein so klares Auge hat, der stiehlt nicht.

· Balentine. Der Schein trügt.

Marie. Hier nicht. Ich war in seiner Rähe so froh und sicher, wie bei einem recht guten Menschen. Ba-lentine, wenn er mit mir sprach, glaubte ich einen Bruder zu hören.

Valentine. Sein Zauber hat auch dich berückt.

Marie. Zuerst wußte ich nicht, was ich aus ihm machen follte. Er ist sicher und leicht, aber nicht vornehm. Endlich merkte ich's, er ist nicht, was er scheint.

Balentine. Pringeß!

Marie. Es ist gar kein Europäer, vielleicht ein in-

Balentine. Du bichteft!

Marie. Denke dir, seine Saut ift tattowirt'

Valentine (zucht die Achfeln).

Marie. Er ist tättowirt, er ist ein Wilder. Er streifte den Handschuh von der Hand, und glaube mir, in seine Handsläche sah ich deutlich mit feinen blauen Punkten eine Eidechse gezeichnet.

Valentine. Solche Figuren zeichnen die Galeerenstlaven im Bagno auch.

Marie. Wie häßlich du bift! - Er überreichte mir

sein Taschenbuch, es roch nach bem neuen Parfum, das uns der Gesandte aus Paris geschickt hat.

Balentine. Ein Bufall.

Marie (sicher). Das ist ein untrüglicher Beweis. Wer das Parfum gebraucht, gehört zu uns, das ist sicherer als eine Fürstenkrone.

Valentine. Vielleicht ist er ein Freund des Fabrikanten.

Marie. Pfui, Valentine, verstelle dich nicht, es nütt dir nichts. (An ihrem Ohr.) Er lieht dich —

Balentine (erschroden aufftebenb). Durchlaucht!

Marie. Er liebt dich, er wollte Abschied von dir nehmen, er war bei dir, als die Diebe einbrachen — o ich errathe Alles! (Sie umarmend.) Liebe, liebe Valentine, weine nicht, ich will ja dein Geheimniß still im Herzen be= wahren. Er ist schön und edel, Valentine, liebst du ihn?

Valentine (sich an die Prinzes lehnend). Ich fürchte mich vor ihm.

Marie. Sei ruhig, dann wirst du ihm wohl auch gut sein. — Rein, ängstige dich nicht. Alle halten ihn für einen Verbrecher, nur ich nicht, ich weiß auch warum! (Balentine liebtosend.) Sieh, Balentine, so bist du recht — (leise) es war in diesen Wochen etwas Gespanntes zwischen uns, Balentine, ich war eisersüchtig auf dich.

Valentine. Ach, Marie, ich hatte dir Grund dazu gegeben, verzeihe mir. (Kust ihr die Hand.) Ich war in großer Gefahr, doch das ist jest vorüber.

Marie. Seit er zu uns kam? Valentine. Seit dem Tage. Marie (froh). Dich wußte es, er ist mein guter Engel! — Was willst du jest thun, Balentine?

Valentine. An ihn denken, vielleicht — vor ihm entfliehen.

Marie. Und er?

Valentine. Er ist glücklich, er hat jett ein Recht stolz zu sein, denn er hat mir Alles geopfert.

Marie. Ja, um Alles wieder zu gewinnen, das ist so Männerart.

### Robert.

Robert (meldenb). Herr Rath Müller.

Balentine. Was kann er wollen?

Robert. Er komme wegen bes Diebstahls.

Balentine. Ach! diese fürchterliche Untersuchung!
— Durchlaucht! Ich werde ihn annehmen mussen.

Marie. Thue das, Valentine, aber schicke ihn schnell wieder fort, und höre, versprich mir, dich zu schonen, ich habe die heutige Wasserfahrt absagen lassen und will, wenn es dir lieb ist, den Nachmittag auf deinem Tabouret als Krankenpslegerin zubringen.

Valentine (sich auf ihre Hand beugend). Liebe Durch= laucht!

Marie (sie auf die Wange tuffend). Auf Wiedersehen! (Bei dem eintretenden Müller, welcher ihr eine tiefe Berbeugung macht, vorbei, ab. — Robert sett Stühle, ab.)

#### Müller.

Müller. Verzeihung, gnädige Frau, wenn ich störe, ich komme als Freund Georg Saalfelds.

Balentine (aberrasche). Sie kennen Herrn Saalfeld? Müller. Seit seiner Jugend. Heute gegen Morgen dringt sein Diener in mein Zimmer, überbringt mir die Papiere und werthvollsten Effekten seines Herrn und erzählt das Unglaubliche, sein Herr sei in Ihrer Wohnung verhaftet, des Diebstahls überführt und geständig. Das Gerücht erfüllt bereits die Stadt, hier höre ich von allen Seiten die Bestätigung. Bevor ich öffentliche Schritte thue, um dies entsehliche Misverständniß auszuklären, fühlte ich mich verpstichtet, Sie auszusuchen, da ich die Ueberzeugung habe, daß Sie so wenig als ich an die Möglichkeit glauben, mein unglücklicher Freund könne ein niedriger Verbrecher sein.

Valentine. Und wenn ich es nicht glaube?

Müller. Ich wußte es. In diesem Falle erbitte ich mir Ihren Rath, welche Schritte ich thun und wie weit ich gehen darf, um so schnell als möglich die traurige Verwirrung zu lösen.

Valentine (nach einer Pause). Thun Sie, was Sie für Pflicht halten; geben Sie alle Aufschlüsse, welche Sie geben können, aber handeln Sie durchaus ohne mich.

Müller. Aber, gnädige Frau, Sic werden begreifen, daß nur Sie im Stande sind, das seltsame Dunkel aufzushellen.

Valentine. Ich? — und wenn ich nicht will?

Müller. Sie wollen nicht? Ein Mann fällt als Opfer unseliger Verwickelungen, vielleicht, wenn ich recht ahne, als Opfer einer unerhörten Großmuth, und Sie könnten kalt, schweigend sein Verderben ansehen, Sie, wahr-

scheinlich die Ursache seines Leidens? — Wissen Sie, gnädige Frau, was auf dem Spiele steht? Die Freiheit, die Ehre eines Mannes.

Valentine (aufstehend, mit Würde). Gegen die Ehre einer Frau!

Müller (mit Bitterteit). Gegen Ihre Ehre, Madame.

Bare ich ein Mann, fo murbe Balentine (flart). dieses Achselzucken eines Schwächlings Ihr Tod; ich bin ein Beib und habe die bittere Tugend geubt, Berleumdung ju verachten. - An Sie, als den Freund eines edleren Mannes, aber noch ein Wort zur Warnung. Gefett, 3hr . Freund wollte ein großes, unerhörtes Opfer bringen, meldes Recht haben Sie, als dunkelhafter Bormund ihm bin= dernd in den Weg zu treten? Ift er nicht ftark, weise, fühn, wohl geeignet felbst bas Rechte ju finden? Saben Gie ein anderes Recht, als ihn zu beklagen, vielleicht zu bewundern? Und gefett, Ihr Freund brachte ein folches Opfer für eine Frau, ahnen Sie nicht, wie viel auch die Frau ihm schenken murde, wenn fie das Opfer annahme? Wenn er für ein Weib Freiheit und Chre hingiebt, so gewönne er dadurch ein bei= liges Recht auf ihre Ehre und Freiheit und fie hatte nichts mehr, was fie einem folden Manne verfagen durfte. - Bas ich zu thun gedenke, bleibt zwischen mir und meinem Gott, Ihnen aber, mein herr, rathe ich, ben Willen bes Dulders zu ehren. (Beibe ju verschiebenen Seiten ab.)

# Bweite Scene.

Befängniß. — Ein Schemel. Bur Seite oben ein Gitterfenster.

Georg mit Retten. Der Bigeuner. Goliefer.

Schließer. Tretet ein, ihr Galgenvögel, ich gehe, dem ba (auf ben Zigeuner weisenb) seine Zelle faubern.

Bigeuner. Wo fomm' ich bin?

Schließer. In den Thurm. (ab.)

Zigeuner. Verflucht, dort sind Ratten. Das dank' ich dir, du Schuft.

Georg (der sich auf den Schemel gesett, launig). Mir, würdiger Mann? Da thust du dir sehr Unrecht. Die Ratten und die Raben sind von je eine lästige Zugabe bei deiner Kunst.

Bigeuner. Deiner? Hast du nicht auch gestohlen, du Schuft?

Georg. Höre, mein Freund, ich ersuche dich um Höflichkeit. Wir sind jetzt zwei Rastanien in einer Schale und die Schale ist sehr enge, wenn du dich ungeberdig stellst, wird sie für uns beide zu klein.

Zigenner. So springe doch hinaus, du glatter Taugenichts, dort ist die Thur, hahaha!

Georg. Ich weiß ein besseres Mittel, ich werde dir mit beinem eigenen Halstuch ben Mund zubinden.

Bigeuner. Das probir' einmal.

Georg. Denke an die Fauft, die dich zu Boben schlug! (Bei Seite.) Man wird ordentlich ein Renommist unter dem Gesindel.

Zigeuner (brobend). Den Schlag follst du mir noch bezahlen.

Georg. Das werde ich auch. Vergiß nicht, daß dir Geld geboten ist, wenn du vor Gericht gerade so aus= sagst, wie ich's verlange.

Bigeuner. Aber mann foll ich's haben?

Georg. In drei Tagen. Erhältst du die Summe nicht, so magst du erzählen, was du willst, obwohl du recht gut weißt, daß dir das nicht helfen wird.

Bigeuner. Gut, brei Tage will ich warten.

Georg. Und wozu willst du das Geld in deinem Gefängniß?

Zigeuner. Das ist meine Sorge. Geld ist überall gut, im Gefängniß gilt's doppelt. — Aber wo willst du's hernehmen?

Georg. Das ist meine Sorge.

Zigeuner. Und weshalb bist du so hitig, mein Kamerad zu werden?

Georg. Das brauchst du nicht zu wissen. Keinen= falls, um das Vergnügen deiner Gesellschaft zu genießen, du bist sehr uninteressant.

### Solieger.

Schließer (zum Zigeuner). Fort mit dir, deine Zelle ift bereit.

Zigeuner. Lieber bei den Ratten als bei diesem. (Ab mit dem Schließer.)

Beorg (ihm nachsehend). An dem ift wirklich nicht viel.

### Benjamin. Ochließer.

Benjamin (eintretend). Was? In Ketten! (Jornig.) Wie könnt ihr ihn in Ketten legen? Das ist ungerecht, das ist ungesetzlich! Er hat ja Alles gestanden wie ein Lamm, und ihr untersteht euch, ihn zu schließen? Das ist nichtswürdig, das ist Tyrannei, das ist gegen die Criminalsordnung! Meint ihr, daß ich das Gesetz nicht kenne?

Schließer. Halt's Maul, Benjamin, oder ich werfe dich hinaus! (Ab.)

Benjamin (ihm nachrufend). Es ist ungesetzlich! — (Geht an die Ketten, befühlt sie, verächtlich.) Die Schafsköpfe! Es incommodirt sehr wenig, Ew. Gnaden, ein Hieb und die ganze Geschichte fällt ab. Es sind große Schafs=köpfe und das nennen sie schließen! Es ist lächerlich, mit solchem Bindfaden einen Mann wie Ew. Gnaden festhalten zu wollen.

Georg (lachend). Das meine ich auch, Benjamin! Aber weshalb geriethst du so in Zorn?

Benjamin (schlau). Es war nur, Ew. Gnaden, man muß sich der Polizei gegenüber nichts von seinem Rechte vergeben, das Volk nimmt sich sonst zu viel Freiheiten heraus.

Georg. Du hast Recht, Benjamin. Jest aber sage mir, wie bist du hereingekommen?

Benjamin. Der Schließer ist ein alter Freund von mir und ich war Besitzer eines Louisd'ors von Ew. Gnaben.

Gevrg. Und den hast du für mich ausgegeben! — Und was verschafft mir die Ehre deines Besuches?

Benjamin (seierns). Ew. Gnaden, die drei Tage find um, unser Contract ift zu Ende.

Georg. Und du hast die Luft verloren, ehrlich zu sein?

Benjamin. Hm! Mit der Chrlichkeit war bas eine eigene Sache. Sonft maußte ich, hent vor Gericht mußte ich auf Ew. Gnaben Befehl lügen.

Georg (auffiehend). Der Borwurf ist gerecht, Ben= jamin, und es thut mir um deinetwillen sehr leid, daß es so sein mußte.

Benjamin. O machen sich Ew. Gnaden darüber keine Sorge! — Ach, Sie sind so gütig gegen mich, und ich bin's doch eigentlich gewesen, der Sie in's Unglück gesbracht hat.

Georg. Ja, du haft laut genug geschrien.

Benjamin. Wie ein Esel, Ew. Gnaden, wie ein unerhörter Esel. — Aber habe ich heute vor Gericht meine Sache nicht gut gemacht?

Georg. Bortrefflich. Du warft der schlaueste Teufel, der je vor einem grünen Tische stand.

Benjamin. Ew. Gnaden find sehr gutig. Der Harfner ist ungesehen entsprungen, und Riemand denkt an ihn, da Ew. Gnaden statt seiner eingetreten sind.

Georg. Und sonst steht Alles gut?

Benjamin. Sehr gut. Der ganzen Residenz und den umliegenden Dörfern stehen die Haare zu Berge über Ew. Gnaden Nichtswürdigkeit.

Georg. Gut. Aber meine Papiere, meine Wohnung, sie sind durchsucht? Benjamin. Ja, aber das Rest war bereits aus= genommen.

Georg. Wie?

Benjamin. Seut früh um vier Uhr trug ich Ihre Papiere und Effecten zu Gerrn Rath Müller. Er verfiegelte sie in meiner Gegenwart.

Georg. Benjamin, du bist unbezahlbar. Jest sind wir sicher.

Benjamin. Ja, Ew. Gnaden, fünf bis sechs Jahre Zuchthaus sind sicher, oder waren Ew. Gnaden bereits anderweitig in Untersuchung?

Georg (lächelnd). Ich fürchte fast, Benjamin.

Benjamin (eine Prise nehmend, bedächtig). Da können es bis fünfzehn Jahre werden, Ew. Gnaden.

Georg. Das mussen wir abwarten. Jest aber zu dir, armer Schelm.

Benjamin (bei Seite). Er nennt mich einen armen Schelm, und ich bin frei, er aber fitt auf fünfzehn Jahre in Eisen!

Georg. Ich meine es gut mit dir, du zeigtest Versstand, gute Laune, ein robes Chrgefühl, vielleicht ein zusgängliches Herz. (Herzlich.) Benjamin, um deinetwillen thut mir's leid, daß ich gefangen bin. Reich' mir die Hand, mein Freund, und gehe, ich fürchte, ich muß dich aufgeben.

Benjamin. Aber ich gedenke Sie nicht aufzugeben.
— (Bögernd.) Ew. Gnaden, könnten wir den Contract nicht erneuern?

Georg. Benjamin, du willst meinem Leben folgen? Benjamin. Durch dick und dunn. Georg. Und beine Runft aufgeben?

Benjamin. Seit Ew. Gnaden hineingepfuscht haben, habe ich keine Lust mehr dazu. Die zwei Tage Ehrlichkeit haben mich zurückgebracht, am dritten beging ich die größte Dummheit meines Lebens, das muß gut gemacht werden.

Georg. Siehst du, Teufel, diese Seele werde ich dir abgewinnen! — Es ist gut, Benjamin, du bleibst in meinem Dienst. Gehe zum Rath Müller, saß dir geben, daß du zu seben hast, bis ich frei werde, und sage ihm, er solle schweigen, wenn er mich liebt.

Benjamin. Ich gehorche. Es rasselt am Schlosse, der Polizeimann behorcht uns — (mit Bedeutung) Haben mir Ew. Gnaden nichts mehr zu sagen?

Georg. Daß bu vorsichtig sein wirft, weiß ich.

Benjamin. Sonst nichts? Soll ich denn die fünf= zehn Jahre Zuchthaus abwarten, bevor ich die Freude habe, Ihren Rock auszubürsten?

Georg. Rein! Höre, ich muß vor dem Gericht und vor den Menschen ein Dieb bleiben, aber es ist nicht nöthig, daß ich fünfzehn Jahre deinen angenehmen Umgang entbehre. Wann geht heut der Mond auf?

Benjamin. Rach Mitternacht.

Georg. Und wann sollst du vor Gericht deine Aus= fagen beschwören?

Benjamin. In brei Tagen.

Georg. Gut. Das soll vermieden werden. In zwei Tagen will ich frei sein, dort hinaus (auf das Fenster beutend), oder wenn ich in der Zeit transportirt werde, auf dem Marsche. Du wirst mich begleiten.

Benjamin. Schön, in zwei Tagen. Berlassen sich Ew. Gnaden ganz auf mich. Es ist gar keine Ehre dabei, aus solch' lumpigem Gefängnisse auszubrechen.

# Ødliefer.

Schließer (schneu). Fort mit dir, Schurke, es kommt Besuch, es kostet mich mein Amt, wenn sie dich hier finden.

Benjamin. Na, na, immer ruhig und anständig, Herr Polizeimann. — Bonjour, Gefangener. (Wird hin-ausgezogen.)

Georg. Lebe wohl, du treuer Mann. (Es raffelt.) Schon wieder Geräusch, dies Gefängniß ist offenbar nicht nach dem pennsplvanischen System eingerichtet.

### Minifter. Ochließer.

Minister. Lassen Sie mich mit dem Gefangenen allein.

Georg. Simmel, mein Oheim!

Minister (vortretend, strenge). Sehen Sie mir in's Gesicht.

Georg (fieht ihn an, Paufe).

Minister (auf den Schemel sinkend). Gerechter Gott, er ist es!

Georg (bei Seite). Er dauert mich, er ist alt gewor= den. (Ruhig.) Was führt Sie in mein Gefängniß?

Minifter. Rennen Sie mich?

Georg. Bielleicht.

Minister. Kommen diese Zeilen von Ihnen? (Giebt ihm bas Billet Balentinens.)

Georg (bas Billet nehmend). Rein. (Bei Seite.) Es ist von Valentinen, was bedeutet das Billet?

Minister. Unglücklicher, verworfener Rensch, mußte es so weit mit dir kommen?

Georg (für sich). Sie geht auf meinen Plan ein und will durch den Oheim meine Flucht befördern. Dank, Valentine!

Minister. Ein Verbrecher ohne Scham, ein gemeiner Schurke, ein Räuber!

Gevrg (rubig). Georg Winegg liegt als Räuber in Retten. Einst war er eine Waise, hatte keinen Beschüßer als den Bruder seines Vaters. Ich könnte jest fragen, was hat der Oheim gethan, seinen Ressen vor dem Fall zu bewahren? Er hat den heißblütigen Jüngling seindselig mit den Wassen eines strengen Gesetzes versolgt, hat ihn wegen einer Anabenthorheit aus dem Lande geworsen, einen Jüngling, ohne Ersahrung, ohne Schuß, vielleicht ohne Grundsätze. Was flucht jest der Oheim, wenn sein Resse ein Schurke geworden ist? Aber Ihr Schmerz dauert mich, Sie sind ein Greis, Ihr Antlig trägt die Jüge meines todten Vaters und so spreche ich: Jede Schuld, die Sie vielleicht an meinem Leben haben, verzeihe ich Ihnen von Herzen.

Minister. Welche Sprache? (Aufstehend, kalt.) In Ihren Worten ist eine traurige Wahrheit und ich nehme es als verdiente Strafe, daß sie mir aus dem Munde eines Verbrechers kommen. Aber vergessen Sie nicht, daß der Diener seines Monarchen, der zum Verwalter gesetzt ist über ein ganzes Land, höhere Pflichten hat, als die Sorge um seine Angehörigen.

Georg. Ein guter Mensch hätte das Nothwendige mit weinendem Auge gethan, Sie thaten es kalt, feindselig, drohend.

Minister. Meine Ehre stand auf dem Spiel, der Ruf eines langen, pflichtgetreuen Lebens, das Vertrauen meines Fürsten. Ich mußte in einer argwöhnischen Zeit strenge gegen Sie sein, wenn ich mich nicht selbst in Versdacht bringen wollte.

Georg. So war cs. Sie opferten mich dem, was Sie Ihre Ehre nennen. Aber lassen wir das. Sie haben mich besucht, mein Oheim, das zeugt von neuer Sorge für Ihren Namen, vielleicht von Mitgefühl für mich. Meine Zufunft kümmere Sie so wenig, als meine Bergangenheit, ich gebe Ihnen freiwillig das Versprechen, nie zu verrathen, daß ich Ihren Namen trage. Nur zwei Menschen in diesem Lande kennen meine Herkunft, und ich stehe für beide, wie für mich selbst.

Minister. Und wer bist du, unerklärlicher Mensch, der das Auge eines Ehrenmannes hat und ein niedriges Laster auf seiner Zunge? Wer bist du, der du den Stolz hast, einen Greis zu beklagen? Georg, du bist kein Dieb.

Georg (talt). Vielleicht nur ein praktischer Philosoph. Ihre Gesetze haben mich zu Tode gehetzt wie einen reißenden Wolf, welche Pflicht hätte ich, Ihre Gesetze zu ehren? — Und jetzt, mein Oheim, vergessen Sie, unter welchen Vershältnissen wir einander wiedersahen, lassen Sie mich die wenigen Augenblicke, wo unsere verschiedenen Wege einander

freuzen, mit einer Frage an Ihr Leben schließen: Bruder meines Vaters, find Sie glücklich?

Minister (tufter). Ich bin alt, mein Haus ist obe.

Georg. Und Ihr Bewußtsein?

Minister. Ich habe dem Wohle meines Fürsten mein Leben geopfert und genieße sein Vertrauen.

Georg. Und wie dankt Ihnen das Bolk, welches Sie regieren?

Minifter. Es wird mir fremd, ich ftehe allein.

Beorg (feine Sand faffenb). Urmer, armer Mann!

Minister. Einst las ich in fremder Zeitung von einem Winegg, der in einem anderen Welttheile für das Leben neuer Völker kämpste. Der war ein Soldat und Staatsmann und diente seinem Gößen, der Freiheit, wenigsstens männlich und mit gutem Ruse. — Man nannte ihn brav und tüchtig. Als ich das las, dachte ich an meinen Nessen und auf das Zeitungsblatt siel die Thräne eines alten Mannes.

Georg. Hilf mir, Valentine! (talt.) Ew. Excellenz vergessen das rothe Etui.

Minister. D Gott! — Und dennoch, wenn ich diese festen Züge, die freie Haltung eines Mannes ansehe, so tritt das Bild meines Bruders vor meine Seele und ruft. Der Mann ist kein Dieb, er hat unsern Namen nicht an den Galgen geschlagen.

Georg (finster, für sich). Er muß mich schuldig glauben, sonst ist die Geliebte verloren. Sendet mir eine Lüge, ihr Himmlischen! — Ha, es wird ihn trösten, wenn ich kein gewöhnlicher Schurke bin.

Minister. Georg, hast du kein Wort für mich, dies Räthsel zu lösen?

Georg (turz, abgebrochen). Ihr Souverain beabsichtigt einen Handelsvertrag mit dem größten Ihrer Nachbarstaaten.

Minister. Was soll das hier? Es ist ein Geheim= niß, das nur Wenige theilen.

Georg. Dieser Vertrag würde, falls er zu Stande käme, die Interessen der großen Macht, der ich jest ange= höre, auf das tiefste verlegen.

Minister. Das ift mahr, aber woher -

Georg. Die Verhandlung wird mit der größten Seimlichkeit und Zartheit betrieben, und das ist gut, denn unser Gold klingt auch an diesem Hose. — Sie hat sich in eine Privatcorrespondenz der Baronin Geldern mit einer erlauchten Dame des Nachbarlandes gehüllt.

Minifter. Wahr, welcher Damon hat Ihnen -

Georg (bei Seite). Dank, Balentine! — Diese Correspondenz um jeden Preis zu erhalten, ist der eifrige Wunsch unseres Premierministers.

Minister (unruhig). Das ist zu fürchten, allerdings.

Georg. Die Baronin selbst habe ich jeder Versuchung unzugänglich gefunden — die Copien dieser Briefe aber liegen in dem Bureau der Baronin, und das Bureau steht in demselben Pavillon, welchen sie bewohnt.

Dinifter. Weiter, weiter!

Georg. Ich bin zu Ende.

Minister. Und die Diamanten? Und der Mitgefangene? Georg. Rothbehelf! Ein politischer Diebstahl versteckte sich hinter eine Armesünderthat.

Minister. Ist es wahrscheinlich? Ist es nur mög= lich? Und doch, schon seine Bekanntschaft mit dem Ge= heimniß ist ein sicherer Beweis. Unglücklicher Thor! Spion und Opfer einer rücksichtslosen Politik, was wird Ihr Loos sein?

Georg. Ich bleibe ein Dieb, bis ich vergessen bin.

Minister. Wir sind zu Ende. Ich verspreche, das dunkle Geheimniß zu bewahren, und versage Ihnen mein Mitleid nicht, aber ich bin Ihnen fremd von heute ab. — Kann ich noch etwas für Sie thun?

Georg (mit einem Blick auf das Fenster). Lassen Excellenz mich noch zwei Tage in diesem Gefängniß.

Minister (nach einer Pause). Es sei! (Un ber Thur.) Wenn Sie jenseit der See sind, senden Sie mir Nachricht.

Georg. Ich werde sie senden. (Minister ab.) Es ist hart, einen Mann mit weißem Haar zu belügen, doch zur Hälfte ist er beruhigt, daß ich nur ein diplomatischer Gauner bin. Fahr' wohl, mein Oheim. — Triumph, es ist gelungen, sie sind Alle auf falscher Fährte. Meiner Treu, ihr Herren, ich hätte nicht gedacht, daß man so leicht ein übersführter Schuft werden könnte. — Und Valentine? — Jest ist sie noch überrascht und betäubt, indeß verschwinde ich still und geräuschlos, die Sache wird vergessen und sie bleibt ungesährdet im sichern Genuß ihres Lebens. — Uh, die Gitterstäbe färben sich goldgelb, es muß draußen ein schöner Sonnenuntergang sein. (Sest sich auf den Schemel, singt leise vor sich hin und klirrt zum Refrain mit der Kette.)

- (Die Thur öffnet sich während des Gesanges. — Balentine tritt herein, betrachtet den Sitzenden gerührt, endlich legt sie die Hand auf seine Schulter und weint.)

Georg (leife und innig). Balentine!

Valentine. Mein lieber Freund! (Stütt ihr Haupt auf das seine und weint. Nach einer Pause.) Saalfeld, was haben Sie gethan?

Georg. Das Nothwendige. — Weinen Sie nicht, ich bin nicht unglücklich.

Valentine. Aber ich bin es, Ihr Opfer drückt mich zu Boden.

Muth, meine Freundin! Was Sie ein Gevra. Opfer nennen, ist für mich nichts, als ein Tag wilden Hu= mors aus meinem bunten Leben, ein vorüberzichendes Bild mit neblichten Gestalten, aus denen nur eine bell in meiner Erinnerung fteben foll. — Es war eine phantaftische Laune, mich als herrn Saalfeld in meiner heimath auftreten zu laffen, ich mache jest bem Lesepublikum einiger deutschen Leihbibliotheken das Vergnügen, ein intereffanter Spigbube zu werden. Das ift Alles. Die Buchhandler werden mir's danken, denn ich werde ber Held einiger mobernen Diebsromane werden. Was ist dabei Gefährliches? Ich werfe von heute den Ramen Saalfeld ab, wie ein Kleid, das durch einen Schmukfleck beschädigt ift, und schwimme als Georg Winegg in dem großen Strome unseres Jahrhunderts ruftig weiter. Go ift, was Sie ein Opfer nennen, für mich feines.

Balentine. Rein, mein Freund, so täuschen Sie mich nicht. — Und was soll zwischen uns beiden werden?

Georg. Trennung. — D das ist das Einzige, was ich zu ertragen zittere.

Balentine. Trennung!

Georg. Ja, Trennung — für immer.

Balentine. Und was wird aus mir werden, wenn ich hier zurückleibe, eine untilgbare Schuld gegen Sie in meinem Gedächtniß, unter Berhältnissen, die mir von jest ab hohl, unwürdig, hassenswerth find?

Georg. Sie werden an mich denken, vielleicht mich lieben. Sie werden durch den Gedanken an den fernen Freund den Ruth gewinnen, Ihrer erlauchten Freundin einen Gemahl zu geben. Dann, Valentine, verlassen Sie den Hof, reisen Sie; in Italien sinden Sie bei der Lady ein großes Herz und frisches Leben. Ich habe, jetzt kann ich es Ihnen gestehen, der Freundin in Syrakus versprochen, Sie von hier fort zu ziehen und zu ihr zu führen; sagen Sie der Lady, ich sendete Sie als meine Schwester, als die Schwester Georg Saalkelds.

Balentine. Und soll ich bei der Freundin nicht auch Sie wiedersehen?

Georg (ras Haupt schüttelnt). Ich heiße dort Saalfeld, der Mann muß verschwinden.

Valentine. OGott! — Und was wird aus Ihnen, edler, uneigennütziger Mann?

Georg (ihre hand fassend und nach oben zeigend). Ich versschwinde. — Wie jest der lette Sonnenstrahl von den Gitzterstäben scheidet, so scheide ich still und slüchtig. Wenn der Strahl von heute ab zum zweitenmale dort ausgelöscht ist, folge ich ihm. Wein Pfad ist geebnet, ich habe einen treuen Kobold in meinem Sold, der soll mich unter seinem Wantel forttragen.

Valentine. Und wohin gehen Sie?

Georg. Der Sonne nach; hier geht sie unter, ben Bölkern im Westen geht sie auf. Ich gehe nach dem Westen.

Valentine (somerzlich). Nach Amerika!

Georg. In das Land meiner Wahl.

Valentine (gefaßt). Ich weiß genug, um Sie zu bewundern und mein Loos zu beklagen. Jest, Saalfeld, bevor wir scheiden, antworten Sie mir auf meine letzte Frage, wahr und vollständig. Geloben Sie mir das?

Georg. Ich gelobe.

Valentine. Wie hoch schätzen Sie das, was die Menschen den guten Ruf einer Frau nennen?

Georg (wendet sich ab).

Balentine. Ich fordere Antwort.

Georg. Guter Ruf ist ein schöner Schmuck, ich halte es für ein Unglück, ihn zu verlieren.

Balentine. Sie weichen mir aus. So lassen Sie mich fagen, was Sie selbst deuken, was ich in den bittern Stunden dieses Tages gefühlt habe. Der gute Ruf eines Weibes ist nicht ihre Ehre. Er ist ein Schild, welches nur die Alltäglichkeit bedeckt, ein goldener Schutz der großen, verständigen Mittelmäßigkeit; wer sein Haupt höher trägt, als Andere, dem wird er angegriffen, beschmutzt, zerschlagen, so gut, wie der Verworsenen, welche unter die Mittelmäßigfeit herabsinkt. — Was ist das für ein Gut, welches mir jeder fremde Mund, jede Bosheit oder Schwäche eines Thoeren rauben kann? — Saalseld, es sohnt nicht, daß sich ein Mann für diesen kläglichen Schmuck eines schwachen Weisbes opfere. —

Georg (vorwurfsvoll). Balentine!

Balentine (leibenschaftlich). In der ersten Stunde, wo wir uns sahen, hat sich ein stilles Band zwischen uns gewoben. Ich frug mich, wie kam das? Weil wir beide, Sie der Mann aus dem Volke und ich die Aristokratin, zu dem großen, stillen Bunde gehören, welcher die nach Freisheit und Selbstgefühl ringenden Geister unserer Zeit verseinigt. In dem Bunde stehen alle, welche ein Schmuck unserer Zeit sind, die Krieger, Propheten und Dulter für die Zukunst. In dem Herzen dieser Mitgenossen sollen wir leben; von ihnen verstanden und geliebt zu werden, das allein soll unser Ehrgeiz sein.

Georg. Ja, Balentine, so ist es.

Balentine. Was die große Menge in dem Gewirr des Tages urtheilt, darf uns nicht irren, denn, mein Freund, sie muß uns endlich doch folgen, wir ziehen sie unwidersstellung, Ihr Opfer vor den Richterstuhl der edelsten und größten Herzen unserer Zeit bringe, so stehen wir nicht gleich. Bor den stillen Richtern konnte ich auch ohne Ihr Opfer nichts verlieren. Was hätte ich gethan, wenn ich den Mann meiner Liebe bei mir aufnahm? Ich hatte kein Unrecht begangen. Was haben Sie gethan? Sie haben, um mir ein Erröthen zu ersparen, wegen dessen ich mir jest zürne, Ihr Leben geopfert, das Sie Ihrer Zeit schuldig sind. — Sie haben Unrecht gethan, mein Freund!

Georg. Sie demüthigen mich. Wohlan, wäre ich ein Bürger dieses Landes, der seinen ehrlichen Ramen braucht, um menschlich mit Menschen leben zu können, so möchten Sie Recht haben. Ich aber bin frei, ich fliege wie der Vogel dorthin, wo mich die Natur willkommen heißt. Ich suche meine Pflichten als ein neuer Wensch in der Fremde.

Balentine. Sie wollen mich täuschen, Saalfeld, mir das Furchtbare verhüllen. Auf Ihren Tagen liegt ein Fluch von jetzt ab, den keine Weisheit und Stärke abwälzen kann. Jeder fremde Wanderer, jedes Zeitungsblatt aus diesem Lande kann Sie verrathen; Ihr Fahrzeug wird zersschellen in einem Kampf gegen die tückischen Wellen des Gerüchtes.

Meine Freundin, es ift weit nach Amerifa. Und wenn jemals die Luge diefer Tage meine Zukunft um= schwirrt, so tauche ich mich lustig in das Wellengras der Prairien und eile nach ber Butte meiner rothen Freunde, mit denen ich einst den wilden Stier jagte. Ich bin Jäger eines Indianerstammes und trage sein Zeichen. Dort fand ich meine erfte Beimath, als mich bas Baterland ausstieß; dort foll meine lette sein. Der alte Sauptling nennt mich seinen Sohn, zu ihm will ich sprechen: Mein Bater, bort im Often flieg ich in die Sutte eines Weibes, man fing mich, und ihr drohte die Schande; da steckte ich die bunten Muscheln ihres Ohres in meinen Gürtel und wurde ein Dieb um ihrer Ehre willen. Dann wird ber Alte mir das bunte Baumwollenhemt feines Stammes reichen und sprechen: Mein Sohn hat das Weib geliebt, mein Sohn hat Recht gethan.

Balentine. Rein, nein! ber alte Häuptling wird

fragen: und hat das Weib geschwiegen, als ein Krieger um ihretwillen seinen Rücken der Peitsche barbot?

Georg (vor ihr tniend). Ich forderte das Schweigen von ihr, zum Beweis, daß sie mich liebe; da hat sie ge= weint, aber sie hat mir gehorcht, denn sie hat mich geliebt.

Balentine. Thut sie das, mein Freund? D, Männer, ihr seid Tyrannen, selbst da, wo ihr für uns dule det. — Ich verspreche Ihnen, nur das zu thun, was Sie selbst loben — (sich zu ihm beugend). Georg, ich nahm Ihnen gestern die Schärpe, welche Sie mir geraubt hatten; jetzt bringe ich sie Ihnen zurück, es hängen heiße Thränen daran. (Zieht die Schärpe hervor.) Und so weihe ich Sie hier zu meisnem Balentin, dienen Sie mir, dulden Sie für mich. (Rüst ihn auf die Stirn.)

Georg (fich über ihre Hand beugend). Dank, Balentine!

Valentine. Lebe mohl! (Indem sie sich zum Abgang wendet, fällt der Borhang rasch.)

# Künfter Act.

---0**%**0-----

# Erfte Scene.

Gartenfalon ber Baronin.

Balentine (am Tische, unter Papieren ordnend). Robert (in ber Nähe der Thur). Johanna (auf der andern Seite in einem Karton suchend).

Johanna. Was befehlen Sie in das Haar, Blumen oder einen Aufsat?

Valentine (bleich, ruhig). Nichts, Johanna — (zu Robert.) Haben Sie meine Briefe an die Herrschaft besorgt?

Robert. Zu Befehl, gnädige Frau. Ihro Durch= laucht, Prinzeß Marie, hatten die Gnade, mir selbst das Billet abzunehmen und zu sagen, Hochdieselben würden die Antwort in Person bringen. Der Herr Minister arbeiteten bei Seiner Durchlaucht.

Valentine. Sie haben Herrn Lieutenant von Stolpe ersucht, mir seinen Besuch zu gönnen?

Robert. Der Herr Lieutenant werden sich die Ehre geben.

Balentine. Sind meine Koffer gepactt?

Robert. Sie find es, gnädige Frau.

Valentine. Es ist gut. Robert, verbrennen Sie diese Papiere.

Robert (ab).

Johanna. Hier, gnädige Frau, das Ordensfreuz.

Valentine. Lege es dort auf den Tisch.

Johanna (das rothe Etui bringend). Hier find die diamantenen Ohrringe.

Valentine. Hinweg mit ihnen! Sie brennen mich in die Augen.

Johanna (fast weinend). Rein Band, keinen Schmuck. Ach liebe, gnädige Frau, Sie sehen ja aus wie eine Todten= braut.

Robert (ber hereingekommen und es gehört, zuckt zusammen). Es ist Sunde, so etwas zu sagen.

Valentine. Meinst du? Geh, Johanna, nimm den Schmuck mit dir.

Robert. Im Vorzimmer steht ein Mann von ver= dächtigem Aussehen, er wünscht die gnädige Frau zu sprechen.

Valentine. Ich bin beschäftigt; ist es ein Bitten= der, so gieb ihm.

Robert. Er läßt sich nicht abweisen und meint, er wolle diesmal nichts nehmen, er bringe etwas.

Balentine. Lag ihn herein.

# Benjamin (im Coftum bes erften Actes).

Benjamin (mit vielen Krapfüßen). Unterthänigen guten Morgen, Ihro Gnaden.

Balentine. Was wünschen Sie?

Benjamin (fich wieder verneigenb). 3ch bitte, 3hro Gnaden, unter vier Augen.

Balentine. Berlag uns, Robert.

Benjamin (ruft bem Abgehenden gu, auf feine guße febenb). Der Herr wird die linke Schuhschnalle verlieren, sie scheint gutes Silber zu sein.

Robert (ab).

Wer find Sie? Balentine.

Benjamin (sich verneigenb). Ihro Gnaden — mit Respect zu sagen, Spigbube.

Balentine (tritt einen Schritt jurud).

Benjamin. Belieben fich Ihro Gnaden nicht zu erschrecken; ich habe gegenwärtig, bis auf weiteres, diese Beschäftigung aufgegeben, ich bin jest nur Bedienter, Bedienter des Herrn Saalfeld, wenn Ihro Gnaden nichts dagegen haben.

Valentine. Sie? und was führt Sie zu mir?

Benjamin (bemuthig). Ihro Gnaden muffen mir erlauben, Ihnen bas zu entwickeln. (Er zieht ein buntes Tafchentuch hervor und rollt es auseinander, ein Brot liegt barin). Ich gebe mir die Ehre, Ihro Gnaden dieses Weißbrot zu prafentiren. In diesem Brot find einige Rleinigkeiten ein= gebaden. Buerft eine Uhrfederfage, bann 15 Ellen fcma= les Hanfband mit Draht burchflochten und endlich ein Meffer. Mit der Uhrfederfage wird er die Gifenstäbe durch-**17** 

fägen, an der Schnur wird er fich herablaffen, und (mit einer Pantomime und entschuldigenden Berbeugung) das Messer ift nur für den Rothfall.

Valentine (bas Brot heftig zurückweisend). Und wie kommen Sie dazu, mich zur Vertrauten Ihres wilden Besainnens zu machen?

Benjamin. Burnen Ihro Gnaden nicht, nur die höchste Roth hat mich dazu getrieben. Gestern gelang es mir, zu meinem herrn ins Gefängniß zu dringen. Er sprach zu mir: In zwei Tagen will ich frei sein, mein (Geschmeichelt.) Er nennt mich nämlich seinen Freund. Freund, wenn er bei guter Laune ift. 3ch fage barauf: Wie Euer Gnaden befehlen; gehe jum Trodler, verfaufe meinen Livreerock und kaufe die Sage, flechte die Schnur, laffe heute Racht durch die Amfel - eine Freundin von mir — das Brot backen und will ihm heut früh die Klei= nigkeit zustecken. Da will mich der Polizeimann nicht hineinlaffen, wird fehr grob, verleugnet alte Freundschaft und fagt: große Strenge fei Befehl und es murde ihm das Umt koften. Da dachte ich in meiner Angst an Ihro Gnaden.

Valentine. Noch einmal, warum wenden Sie sich gerade an mich?

Benjamin. Gestern in der Dämmerung lag ich vor dem Gesängniß auf der Lauer, da sah ich eine verhüllte Frau mit einem Diener hineingehen und nach kurzer Zeit wieder herauskommen; ich folgte ihr, sie ging in dieses Haus. Aun dachte ich, es sei vielleicht eine von Ihro Gnaden Frauen gewesen, die noch etwas mit meinem armen Herrn zu sprechen hatte, weil er doch hier bei Hofe beschäftigt war. Und da meinte ich, Ihro Gnaden würden vieleleicht so barmherzig sein und unter Ihren Frauen nachfragen lassen und dieser Frau gestatten, daß sie mein Brot in einem Korbe mit Speisen zu dem Gefangenen trüge.

Balentine. Und Sie haben die verhüllte Frau nicht erkannt?

Benjamin (bittend). Ihr Gesicht war nicht zu sehen, es war dunkel.

Valentine. Und Sie wissen nicht, wer die Frau mar?

Benjamin. Ich kann es Ihro Gnaden leider nicht sagen.

Valentine (ihn fixirend). Ich aber habe Ihr Gesicht schon gesehen, Sie stehen nicht zum ersten Male auf dieser Stelle.

Benjamin (erschrickt — fast sich). Ihro Gnaden, — ich verstehe nicht, was Ihro Gnaden meinen.

Balentine. Sie hielten die Hand des Gefangenen — auf seinen Befehl.

Benjamin (sehr verwundert). Ich verstehe Ihro Gnaden durchaus nicht.

Valentine. Ein Verbrecher und doch treu und zarts fühlend.

Benjamin. Ihro Gnaden, ich bin nur treu auf Accord, und in Polizeisachen ist unser einer immer zart= fühlend.

Valentine. Wie sange kennen Sie Herrn Saalfeld? Benjamin. Seit wenigen Tagen. Ein Tuch, welsches freundlich aus seiner Tasche heraushing, vermittelte unsere Bekanntschaft. Er sprach zu mir: Benjamin, du bist dein Lebelang ein Schuft gewesen, (mit einer Berbeugung) nämslich ich — aber das war alles nur Schein, eigentlich bist du ein wohlgezogener und ehrlicher Kerl, du kannst das nur nicht merken, weil du gegenwärtig zu diebisch bist. Das wunderte mich sehr, ich glaubte ihm nicht recht. — Da sprach er: Wenn du drei Tage mein Diener sein willst, aber ehrslich, so werde ich dir's beweisen. Und sehen Ihro Gnaden, er hatte Recht, er hatte mich erkannt, in seinem Dienste merkte ich, das ich gar nicht so schlecht war. — (Lächelnb.) Ihro Gnaden, das hat mich gefreut.

Valentine. Das ist deine Art, Kranke gesund zu machen, du guter Arzt.

Benjamin. Die drei Tage waren noch nicht um, da stecken sie ihn ein, durch meine Schuld, denn ich Esel war's, der dort unten schrie — (zusammensahrend). Berzeihen Ihro Gnaden, das ist mir so entschlüpft. Ich habe durch ihn ge-lernt, daß ich auch honnet sein kann; und er ist durch mich zum Dieb geworden. Das ist eine schlechte Rechnung, Ihro Gnaden, und das muß sich ausgleichen, bevor der Benjamin (Pantomime des Hängens) hinauf oder hinunter fährt.

Balentine (freundlich). Benjamin, ich hoffe, du wirft es ausgleichen. — Aber dein Brot nehme ich nicht. Rein, sei ohne Sorge, du treuer Mann, dein Herr soll in wenigen Stunden frei werden.

Benjamin (neugierig). So haben Ihro Gnaden viel= leicht selbst eine Feile?

Valentine (sacheind). Ohne Feile! Benjamin, es war sehr thöricht, beinen Herrn für einen Dieb zu halten.

Benjamin. Wie? Ihro Gnaden meinen, er soll aufhören, ein Räuber zu heißen?

Valentine. Das unwürdige Mißverständniß soll aufhören.

Benjamin (erschroden). Aber — aber — wenn er aufhört, ein Dieb zu sein, so wird die Polizei fragen, wes-halb könnte er denn — hier — bei — Na — (Balentine wendet sich ab — Benjamin vertraulich.) D, thun das Ihro Gnasden nicht, das würde ihm sehr unlieb sein. — Ueberlassen Sie ihn mir, ich verspreche Ihro Gnaden, ihn fortzustehlen, und wenn hundert Polizeiaugen Wache halten. Bertrauen Sie mir und dem Brote.

(Mufif — ein heiteres Ständchen — welche mahrend bes ganzen nachsten Auftritts in der Ferne, deutlich aber nicht ftorend, hörbar ift.)

# Robert (tritt ein).

Robert. Seine Durchlaucht und die Cavaliere kom= men die Allee herauf. Die Musik ist von Seiner Durch= laucht hergesandt, die Genesung der gnädigen Frau zu be= grüßen.

Balentine. Ruhig, mein Herz! — Benjamin, deisnen Wunsch kann ich nicht erfüllen, verlaß mich jett. — Und höre, wenn du in deinem armen Leben dich je nach einem Freunde sehnst, so rufe mich, ich werde dir dann zu danken suchen.

Benjamin. Ihro Gnaden sind gut, wie ein Engel, aber-so lange der Herr Gefangene lebt, bin ich der Mann, der hinter ihm herläuft. (216.)

Bürk. Minister. Graf Wöning. Sofmarichall. Lieummann v. Stolpe. Cavaliere. (Jeter. mit Ausnahme Wineggs, eine Arse am Chapean und am Ancysloc.)

Fürft. Die unartigen Sohne tes Mai's kommen, ihrer Königin zu bultigen. Holte Herrin! Schenken Sie uns ein freundliches Lächeln, ter Tag war finster, we wir Ihren Aublick entbehren mußten. — Auch meinen würdigen Restor habe ich mitgebracht, ich entrinne ihm, indem ich ihn vor Ihren Thron führe, denn er sing bereits wieder an, über die ungläcklichen Rachtdiebe Bortrag zu balten.

Balentine. Ich bedaure, daß ich Ener Durchlancht mit demselben Gegenstande belästigen muß.

Fürft. Dein Gott, bie Sache ift ja abgemacht.

Balentine. Es ift zum lettenmale.

Fürst. So feierlich, schöne Baronin? Wohlan, wir gehorchen Ihrem Befehl und hören. (Sest fic — die herren gruppiren sich hinter seinem Sessel.)

Balentine. Gestatten Durchlaucht, daß ich zu dem Zweck meinen Haushalt hereinrufe.

Fürft. Das find ja förmliche Assisen. Thun Sie nach Ihrem Willen, gnädige Frau.

Balentine (winte Robert; er öffnet die Thur, Domestiken treten geräuschlos ein). Eurer Durchlaucht und diesen Herren wünsche ich eine Aufklärung über die Vorfälle der vorletzen Racht zu geben, sie kommt so spät, weil ich einen fremden Willen dabei zu ehren hatte.

Fürft (ju Woning). Bas hat fie vor?

Wöning. Weiberlaunen, eine Rleinigkeit, irgend ein vermißter Ring.

Valentine. Zwei Manner find in diefem Saal fest-

genommen und ihres Verbrechens geständig. Der eine von ihnen ist unschuldig, sein freiwilliges Geständniß war eine Unwahrheit, welche der edle Mann auf sich nahm, um mich zu schonen. Herr Saalfeld war in dem Augenblicke, wo der Dieb einbrach — bereits bei mir, — er war hier, durch mich selbst hereingerufen.

Fürft (fteht auf). Das ift unmöglich.

Valentine. Ich bin bereit, es eidlich zu befräftigen. (Die seidene Strickleiter unter einem Tuch hervorziehend und auf den Boden werfend.) Hier liegt der Beweis, die Leiter, auf welcher er zu mir hereinstieg.

(Bewegung, Fürst ab, die Hofchargen mit ihm; die Domestiken folgen schweigend.)

Minister (Balentinen die Hand tuffend). Ich danke Ihnen, gnädige Frau, Sie haben durch eine große Offenheit mir einen Verwandten, unserm Lande eine frohe Hoffnung zurück= gegeben. (Ab.)

Balentine steht unbeweglich, Robert an der Thür das Gesicht verbergend. Die Musik spielt nach dem Abgange des Ministers noch einige Takte, dann hört sie ploklich mit einer Diffonanz auf.

Balentine (nach einer Pause). Setzen Sie sich, Robert, ich werde Ihnen eine kurze Notiz für unsere Zeitung dictiren, sorgen Sie dafür, daß sie morgen ausliegt.

Robert (sich bekümmert sepend). Ich bin bereit, gnädige Frau.

Valentine. Das geheimnisvolle Dunkel, welches über ber versuchten Beraubung eines fürstlichen Pavillons schwebt, hat sich aufgeklärt. Es ist erwiesen, daß der ehren-werthe Fremde, Herr Saalfeld, sich selbst mit unerhörter Großmuth geopfert hatte —

Robert. Mit unerhörter Grogmuth geopfert hatte.

Balentine. Um bei einem Zusammentreffen unglud= licher Zufälle —

Robert. Bufalle -

Balentine. Die Ehre einer gewissen Dame nicht zu compromittiren.

Robert. Rein, ich kann nicht weiter schreiben, mir zittern alle Glieder. Gnädige Frau, das ist ja ein Todesurtheil für Ihren Ruf.

Balentine. Mein Ruf, lieber Robert?

Robert. Ja, gnädige Frau! Sie find verleumdet wor= den, ich habe das oft mit Schmerz gehört. Aber das war ja nur Einer, Seine Durchlaucht, und Sie konnten ihn lieben — jest aber, gnädige Frau, — jest ist's noch ein Anderer.

Valentine (verbirgt ihr Antlit — Paufe — fest). Schreibe, Robert!

Robert. Ich kann nicht.

Valentine. So muß ich's selbst thun. (Lies't). Ge=
opfert, um — (schreibt) die Ehre einer gewissen Dame nicht zu
compromittiren. — (Legt die Feber hin.) Die gewisse Dame bin
ich, Robert! Du besorgst das Blatt sogleich in die Druckerei.

Robert. Es soll geschehen. Ach, es ist der schwerste Dienst, den ich je gethan!

### Bedienter.

Bedienter (melbenb). Herr Hofmarschall von Gurten. Pofmarschall.

Hofmarschall (officios). Baronin von Geldern wird ihrer Dienstleistungen als Hofdame der Prinzes Marie Durchlaucht auf hohen Befehl hierdurch entlassen.

Balentine (ftolg). Ich habe gehört.

Homme ich, das goldene Stiftstreuz des Marien = Ordens zurückzufordern.

Valentine (es vom Tische nehmend und überreichend). Hier ist es.

Hofmarschall. So wie die Schlüssel zum Pavillon Ihrer Durchlaucht der Frau Prinzeß.

Balentine. Rehmen Sie.

Hofmarschall. Seine Durchlaucht lassen anfragen, wann Sie abzureisen gedenken.

Valentine. In einer Stunde. — Ich habe um die Gnade gebeten, mich von der Frau Prinzeß beurlauben zu dürfen.

Hofmarschall. Prinzeß Marie Durchlaucht lassen Ihnen glückliche Reise wünschen. (216.)

Valent in e (zu Robert, der traurig von weitem fieht). Robert, Sie werden auf jene Zeitungsanzeige noch eine Nachschrift setzen: die Baronin Geldern ist ihrer Aemter entlassen und verläßt die Residenz. (Ab. Robert nach.)

# Georg. v. Stolpe. Benjamin.

- v. Stolpe (außerhalb). Auf Befehl Sr. Excellenz, des Herrn Ministers.
- Georg (finster). Weshalb führen Sie mich hierher, mein Herr?
- v. Stolpe. Ich wiederhole Ihnen, Herr Saalfeld, Sie sind frei; ich bin beauftragt, Ihnen zu sagen, daß man höchsten Orts von den Beweggründen Ihres seltsamen Geständnisses vollständig unterrichtet ist.

Georg. Und wer hat diese unerklärlichen Aufschlüsse gegeben, welche einen überwiesenen Verbrecher dem Spruch des Gesetzes entziehen?

v. Stolpe. Das zu sagen, bin ich nicht autorisirt.
— Se. Durchlaucht lassen Ihnen den Wunsch ausdrücken, daß Ihre Geschäfte in unserem Lande sich glücklich und schnell beenden möchten.

Georg. Ich verstehe. In wenigen Tagen werde ich abreisen.

v. Stolpe (mit Berbeugung ab).

Benjamin (vorstürzend, seine hand ergreisend). Ach, Ew. Gnaden, ich bin sehr froh, daß Sie wieder frei sind. Ew. Gnaden sind so ganz ein Mann nach meinem Herzen. — Verlassen mich Ew. Gnaden jest nicht, da Sie wieder im Glücke sind.

Georg. Im Glude? bu irrft, mein Freund.

Benjamin (beimlich). Ich habe fie beut gefeben!

Georg. Wen?

Benjamin (leise). Die gnädige Frau, ganz weiß, ganz bleich, und ein Lächeln auf ben Lippen, wie eine Selige.

Seorg. Still! — Benjamin, geh' zum Rath Müller. Erzähle ihm, wie alles gekommen, — nimm meine Papiere in Empfang; er soll mir nicht zürnen, wenn ich ihn vor meiner Abreise nicht mehr sehe. Seh', Benjamin.

(Benjamin betrübt ab.)

(Milein.) Sie hat mein Opfer verschmäht, sie hat sich felbst gedemüthigt, dem Spott der Thoren preisgegeben, um mir nichts schuldig zu sein. Du hast dich losgelöst von mir, Valentine, jetzt werde ich beiner Seele nichts mehr sein, als ein Freund, der dir große Schmerzen bereitet hat. Und wie ein armer Anabe seinem flüchtigen Vogel, so sehe ich machtlos deinem freien Fluge nach. Du bist mir verloren, stolzes Herz, und wie ein Anabe muß ich um dich weinen.

### Balentine.

Balentine (an ber Thur). Saalfeld?

Georg (steht auf). Sie ist streng, sie erspart mir ben Schmerz des Abschiedes nicht.

Valentine (mit beherrschter Bewegung). Saalfeld, wir hatten viel gegen einander auszugleichen.

Georg. Sie haben es ausgeglichen.

Valentine. Sie traten in mein Leben kühn, forsternd, mit dem Selbstgefühl eines Mannes, der gewöhnt ist, zu erringen. Meine kleine Existenz wurde dadurch gestört, jeder Stolz des Weibes verwundet, meine Seele mit Schmerz und Bitterkeit erfüllt. Ich sage nicht, daß das ein Unrecht von Ihnen war; denn Sie waren mein Arzt, aber Sie heilsten mich dadurch, daß Sie mich demüthigten.

Georg. Ja, darin liegt mein Unrecht. Ich bin hart geworden durch ein stürmisches Leben. Ich verdiente mir Ihre Dankbarkeit, nicht Ihre Liebe.

Balentine. Als Sie mir die Augen geöffnet hatten über meine falsche Stellung an diesem Hofe, war ich bereits tief in Ihrer Schuld, und ich fühlte mich Ihnen gegenüber schwach und klein. Da warfen Sie durch eine rasche That noch Ihre Freiheit und Ehre auf die Last meiner Verpflichtungen, und die Bürde wurde für mich zu schwer.

Georg. Sie wurde zu schwer.

Valentine. Wohlan, Sie haben mir Ihre Ehre geopfert, ich Ihnen meinen Ruf. Jett sprechen Sie, Georg, ist ein Theil meiner Schuld ausgeglichen?

Georg. Wir find quitt.

Valentine. Ich danke Ihnen. Sie geben mir das Selbstgefühl zurück, das ich Ihnen gegenüber verloren hatte. Sie haben als Jäger eine feste Schlinge um den Hals des Rehes geworfen, ich habe die Fessel abgestreift, (fröhlich) jetzt, Georg, bin ich frei!

Georg. Sie find es. Mein Schmerz ist egoiftisch, ich weine, daß ich Sie nicht halten kann. Aber wie es auch schmerzt, ich bin Ihnen die Erklärung schuldig, Sie haben durch Ihr heutiges Geständniß gethan, was für Sie das Ebelste war. — Und jest laffen Sie uns scheiden, denken Sie an mich, so oft Sie einen Unglücklichen sehen. trage eine glühende Leidenschaft mit mir in die Fremde; Sie find burch mich mit bitteren Schmerzen belastet. Ich habe Ihr Leben auf Jahre, vielleicht auf immer verwirrt, habe Sie aus jedem Bande, das Sie hier festhielt, geriffen, ich treibe Sie aus Ihrer Heimath fort, wie mich einst mein Dheim verjagte; ich weiß, Sie werden meine Freundin blei= ben, aber Sie konnen mich nicht mehr lieben; denn als Sie heut, um meine Chre zu retten, Ihren Ruf mit Füßen traten, da löschten Ihre heimlichen Thränen auch, ohne daß Sie es wollten, in Ihrem Herzen ein zärtliches Gefühl aus, welches aus meinem Kerker für mich aufgeglüht war. Jest habe ich, obgleich ohne Schuld, Ihnen das Einzige zugefügt, was die Liebe einer Frau vernichten muß, ich habe Sie der

Beschimpfung preisgegeben. (Ihre Hand ergreifend.) Und darum scheiden wir. —

Balentine. Wir scheiden nicht! - Georg!

Georg. Was höre ich?

Balentine (ihn umschlingend und an ihm niedersinkend, leisbenschaftlich). Georg, ich liebe dich. Rimm mich hin, mache mit mir, was du willst, ich bin dein, jest bin ich dein! Wohin du gehst, dahin gehe ich auch, dein Gott ist mein Gott, dein Volk soll mein Volk sein!

Georg. Ich höre Gesang — (sie aufhebend). Mein Weib! (Umarmung.)

Balentine. Ja, dein Weib! — Dein Weib wollte ich werden, nicht deine Sclavin. Meinst du, ich hätte neben dir stehen können, wie deine Geliebte soll, frei und kräftig, wenn ich die marternde Schuld gegen dich in mir gefühlt hätte? Hätte ich geschwiegen, wie du fordertest, so wäre ich schwach, klein, deiner Größe unwerth gewesen, du hättest mich vielleicht geliebt, aber nicht gechrt. Uns aber macht die Achtung des Geliebten glücklicher als seine Zärtlichkeit. Jest schenke ich dir freiwillig ein freies Leben, du hast kein Recht mehr über mich; jest nimm mich hin, ich bin dein! (Umarmt ihn.)

Beorg. Meine Gefährtin!

Balentine. Ich habe dich geliebt von der ersten Stunde, wo ich dich sah; du aber hast mich gedemüthigt von der ersten Stunde an. Jest kann ich stolz sein auf mein Gefühl, denn ich habe dich mir durch Schmerzen erkauft.

— (Leise.) Georg, als ich selbst meinen Ruf vernichtete, als alle von mir zurückwichen, wie vor einem Gespenst, es hat

doch weh gethan; aber ich hatte Muth, ich dachte an dich.

Beorg. Du liebe Beilige!

Valentine. Trage mich fort von hier, Georg. Mein Geist hat hier Jahre lang gesiecht, ich möchte an deinem Herzen unter anderem himmel gesunden.

Georg. Nach Italien führe ich dich, in die Arme der Freundin. Aber du scheidest von hier so stolz, wie die wunde Löwin dem Trosse der Jäger den Rücken. kehrt. Und wenn deine Wunde geheilt ist, dann kehren wir zurück. (Umarmung.) Marie (verhüllt).

Marie (an der Thur). Balentine!

Balentine. Marie!

Marie (an ihrem Halse schluchzend). Meine Schwester, lebe wohl! (Georg die Hand reichend.) Behaltet mich lieb!

(Gruppe. Borhang fällt.)

-----o**>0**<

# Graf Waldemar.

Schanspiel in 5 Acten.

(1847.)

## Personen:

Balbemar Graf Schenf. Bugo Graf Schenf, fein Better. Rittmeifter von Randor. Beinrich von Sorben. Febor Iwanowitsch Fürst Ubaschkin. Georgine Fürstin Ubaschfin. Biller, Gartner. Gertrub, seine Tochter. Bans, sein Pflegesohn. Gorbon, Stallmeister | bes Grafen Walbemar. Bor, Rammerbiener Frau Bor, feine Mutter. Rofa, ein Burgermabchen. Bofe, Arbeiter. Der Bezirkevorsteher. Ein Nachtwächter. Rammerfrau ber Fürstin Udaschkin. Gregor, Diener Bediente. Gäste. Volk.

## Erster Act.

••><del>•</del> --•

## Scene:

Zimmer des Grafen Waldemar. Im Vordergrunde rechts und links Tische und Sessel.

## Bor, gleich barauf Gordon.

Box (schlägt mit einem seidenen Tuch den Staub von den Sesseln, dem eintretenden Gordon lebhaft entgegen). Nun, Gordon, der Herr Graf hat schon dreimal nach dir gefragt; wie steht's mit Lovelace, unserm Reitpferd?

Gordon. Sage dem Grafen, er soll den Stallbedienten schwarzen Trauerstor kaufen, das beste Pferd der Residenz geht zum Teufel.

Box. So ift keine Hülfe?

Gordon. Wie soll man helsen, wenn der Leib aufsgerissen ist, wie eine lede Tonne? Das Thier liegt und kann nicht leben, nicht sterben; es könnte einen Stein rühsen. Und so umzukommen, durch reinen Uebermuth des Reiters. Pfui, 's ist schändlich.

Greptag, bramat. Werfe.

Bog. Was hat der Herr denn eigentlich mit dem Rappen gemacht?

Gordon. In einen Abgrund hinuntergeras't ist er, über Geröll und Baumstämme, bis das Pferd stöhnend an einem spißen Felsen aufrannte. Der Reiter sprang auf die Beine, wie eine Raße, das Pferd blieb liegen. — Des ist schändlich; wenn Zwei zusammen einen dummen Streich machen, der bessere von beiden muß immer die Zeche bezählen.

Bog. Schrei' doch nicht so, der Herr wird sogleich hier sein.

Gorbon. Was kummert's mich! — Doch nein, ich will ihn jest nicht sehen, ich habe Weib und Kind und bin nicht in der Verfassung unterthänig zu reden. (An der Thur) Sag' ihm, er soll barmherzig sein und dem Pferd eine Kugel vor den Kopf schießen, ich will die Qual nicht länger ansschen. (Ab.)

Box (allein). Eine ehrliche Seele, ein echter Biedersmann, so oft er zornig ist. In ruhigem Zustande betrügt er den Grafen beim Futtern, aber wenn er in die Hiße kommt, bläht seine Tugend sich auf wie eine Fischblase am Feuer. Du lieber Himmel, es geht uns anderen Menschen gerade so! — Ah, der Herr Graf! das wird ein sinsterer Tag werden.

#### Baldemar.

Waldemar. Was macht Lovelace?

Box (traurig). Jete Hoffnung ist dahin, er liegt im Sterben. Die Stallknechte bitten um Erlaubniß, acht Tage

schwarzen Flor tragen zu dürfen; Gordon will dem Leiden des Sterbenden durch eine Rugel abhelfen.

Waldemar (finster). Riemand soll ihn berühren, ich habe ihn geliebt, ich selbst will ihn tödten. — Hole die Pistolen. — (Box ab.) Armer Lovelace, du warst mir sehr lieb, du warst die Pocsie meines Lebens! — Bah! hinweg auch mit dir!

Bog (bringt ein Pistolenkastchen, sett es auf den Tisch, prasens tirt eine Tasse). Der Herr Graf haben noch nicht Ihre Chocolade genommen.

Balbemar. Dorthin! — Bas Reues?

Box. Vor einer Stunde fam dies Billet.

Waldemar. Eine fremde Damenhand! — Was erregt deine heitere Laune, Herr Box?

Box. Verzeihung, ich wage den Inhalt zu errathen. Goldene Arabesken auf dem Couvert, ein kleiner Gott auf dem Siegel und das Billet wurde von einer fremden Frau beim Portier abgegeben. (achselzuckend) Man kennt das. Es ist der schückterne Wunsch einer Dame, ihre Schücktern= heit los zu werden.

Waldemar. Haft du's bereits gelefen?

Box. Oh, gnädiger Herr, das wäre gegen meine Grundsätze, versiegelte Briefe lese ich nur im äußersten Nothfalle.

Waldemar (bas unerbrochene Billet vom Tische nehmend). Es riecht nach Moschus, es ist von einer Witwe (wirft es wieder hin). Sie lieben den Geruch, weil er die letzte Arzenei ihres seligen Mannes war. — Sage dem Portier, er soll keine dergleichen Briefe annehmen.

## Bedienter. Graf Sugo.

Bedienter. Gerr Graf Schenf!

Balbemar (ihm entgegen). Guten Morgen, Sugo!

Hugo. Ich komme als ein Bittender und außerdem, um dich auszuschelten.

Balbemar. Erft forbere und bann gante.

Hugo. Ich bin hundert Louisdor schuldig und soll zahlen.

Waldemar. Weiter nichts! (geht zum Tisch und schreibt) Ich habe so selten die Freude, der Zahlmeister meines tugends haften Betters zu sein, daß ich mich beeilen muß, die Geslegenheit zu benützen.

Hugo. Und du fragst nicht einmal, wem und wann ich zu zahlen habe?

Waldemar (die Achseln zudend). Du bist verheirathet, Hugo; es wäre unbescheiden, einen Chemann nach seinen stillen Nebenausgaben zu fragen.

Sugo. Du irrft, dies ift eine Ehrenschuld.

Waldemar. Pfui, wer wird Ehrenschulden machen! Ueberlaß das den Lieutenants unserer Garde. — Hier, Hugo, hast du eine Anweisung für meinen Banquier — und jett schmähe, predige, schilt mich aus, ich bin bereit zu hören. Hast du gefrühstückt? gut, so erlaube, daß ich meine Choecolabe trinke.

Hugo. Gestern war ich zum kleinen Zirkel des Palais befohlen. Seine Hoheit frug, warum du niemals zu sehen seist, da bemerkte die Fürstin ernst: er paßt nicht hierher, es ist ihm zu still unter uns. Waldemar (mit dem Löffel klappernd). Rein, aber zu langweilig.

Hugo. Zulett sprach der Herr zu mir: Roch wünsche ich nicht; daß Ihr Vetter dem Hofe fremd werde. In den Worten liegt die Drohung deiner Verbannung.

Waldemar. Umgekehrt, Freund, sie haben Furcht, daß ich den Hof in den Bann thun könnte. — Nun, und das ist Alles?

Hugo. Du bist in Gefahr, von dem Hofe aufgegeben zu werten, ist das nicht genug? — Was man in den einzelnen Gruppen über dich flüsterte, Vieles mag unwahr oder entstellt sein, aber es blieb doch genug, was mich mit Schmerz erfüllte. Waldemar, ein so reicher Geist, ein so adlicher Sinn, ich wenigstens kenne dein Herz, und ein so verwüstetes, zerfahrenes Leben!

Waldemar (humoriftisch). Verwüstet? Bah, das ist Berleumdung. Ich bin in meinem Leben nicht betrunken gewesen, ich habe nie mehr als eine, höchstens zwei Geliebte, ich verspiele nie mehr Geld, als ich gerade in meiner Tasche trage. Sind das nicht achtungswerthe Grundsäte? — Es ist wahr, ich kann mehr Champagner vertragen, als jeder Andere, ich wechste oft mit den Damen meiner Laune, und Box, der Schust, steckt mir zuweilen große Summen in meine Spieltasche, aber sind das nicht alles eher Vorzüge als Fehler? Und du nennst mein Leben zersahren? — Pfui, Hugo, das sind die Ansichten eines Rachmittags= predigers.

Hugo. Richt was du thust, will man schelten, sondern was du nicht thust. Du bist Standesherr, vielleicht der reichste Grundbesitzer des Landes, die Stellung legt auch große Pflichten auf, gegen dich selbst, gegen deine Angehörigen, gegen das Land.

Mein Sohn, da thust bu mir wieber Baldemar. fehr Unrecht, und zwingst mich, mein eignes Lob zu singen. Für den Staat bin ich ja ein wahrer Pfeiler des Ruhmes. Sabe ich jemals bei unseren öffentlichen Berfammlungen Babe ich nicht sogar Reben gehalten, die mit gefehlt? allem Flitterftaat moderner Phrasen verbramt waren und mehrere Zeitungen in Begeisterung versetten, und wenn ich aus langer Weile gahnen mußte, habe ich nicht stets mein Taschentuch vor den Mund gehalten? — Und ferner, bin ich nicht Ehrenmitglied oder Prafident ungahliger wissen= schaftlicher und gemeinnütiger Gesellschaften? Frage nur meinen Secretair, der kennt ihre Namen. — Und endlich meine Güter, meine Unterthanen, denen bin ich ja ein wah= Alle Jahre revidire ich meine Beamten, alle rer Bater! fünf Jahre jage ich einen von ihnen wegen Unterschleif aus dem Dienst, was willst du mehr? Die Geiftlichen auf meinen Gütern melfen eine Ruh mehr, und die Schulmeifter maften fich ein Ferkel mehr, als alle ihre Collegen. — Frage doch bei meinen Bauern nach, ob ich ihnen nicht ein liebe= voller Herr bin, ich habe Rachficht mit Steuerresten, und wenn ich ja ihre Frauen und Töchter fuffe, fieh mich an, Sugo, die kommende Generation wird deshalb nicht schlechter werben.

Han beargwöhnt dich, weil man eine Kraft fürchtet, die du

nicht gebrauchst; man muß dir alle Grundsätze absprechen, weil man nicht weiß, was du achtest.

Bas ich achte? in unserer nervosen, Waldemar. schwachen, auflosenden Beit? Sehr wenig! Und Die Rraft, die deine Gute mir zutraut, wozu soll ich fie gebrauchen? Bu Thaten? Welche Männerthat rathst du mir an? Sieh bich um, Sugo. Gebrull, Geschwät, Rlagen, nirgend eine große, frische, fortreißende That. Wäre ich ein Spanier oder Tektosage, so ware ich mahrscheinlich der Anführer einer schwarzen, höllenheißen Bande von Schelmen geworden, die den Teufel als Schutpatron verehrt; da ich aber bas Glück habe, ber höchst civilisirte Graf Waldemar Schenk zu fein, fo begnüge ich mich, den Gang der Welt zu verlachen, ich reite bie mildeften Bengste und fete im Roulette feit zehn Jahren nur einzelne Nummern. Wenn mein Pferd vor einer Sede baumt, ober ein Weib mir zornig ben Rucken kehrt, so habe ich boch Augenblicke, wo ich lebe. Sind es auch keine Thaten, so sind es doch Aufregungen.

Hugo (ernft). Ja, Aufregungen, die dich vernichten muffen.

Waldemar. Was thut's? Ich habe dann wenigstens mehr gelebt, als ihr Andern. Uebrigens ist es recht gutmüthig von dir, daß du mich so ehrbar conserviren willst. Denke daran, daß du mein einziger Verwandter und künfziger Majoratsherr bist. Sieh, Hugo, noch fünf Jahre so fortgelebt, und ich bin fertig, dann noch ein fünf Jahre in die Bäder gereist, und die Posse hat ein Ende. Dann trittst du an meine Stelle, (mit seiner Ironie) du wirst deine Rolle

besser spielen. — Grüße beine Frau und vergleiche meine Rechnung mit der ihren, sie ist eine kluge Dame.

Hugo (aufftehend). Jest zwingst du mich zu schweigen, denn du thust mir und meiner Frau Unrecht.

Waldemar. Du bist, was man einen Mann von Charafter nennt, und deine Gemahlin ist eine Dame mit vielem Pflichtgefühl. Sie würde ihren halben Schmuck opfern, um mein Leben auf vierzehn Tage zu verlängern, aber dabei träumt sie doch alle Nächte von der Zeit, wo ihr Gemahl in mein Erbe tritt. Ich kenne das. Und im Vertrauen gesagt, Hugo, ich selbst habe Stunden, wo mir's ganz gelegen wäre, wenn es zu Ende ginge:

Hug.o. Das Gespräch ist ernster geworten, als ich wollte, laß uns hier abbrechen. Rur noch eins. Man verdenkt dir sehr deinen Umgang mit den Udaschkins.

Waldemar. Mit den Udaschkins? Ist der Fürst nicht bei Hofe präsentirt? Hat er nicht alle Feuerproben der Gesellschaft bestanden?

Hurschen, und seine Verwandte, die Fürstin Georgine, ist bei Hofe nicht präsentirt. Der Gesandte ihrer Heimath zuckt schweigend die Achseln, wenn man nach ihr fragt.

Waldemar. Ich habe so etwas gehört. Die She der Fürstin mit ihrem verstorbenen Gemahl wurde zu Paris vollzogen und ist durch ihren Monarchen noch nicht legiti= mirt, ich glaube, es wird darum verhandelt. Was aber kümmert das mich? Die Fürstin ist eine reizende Kokette, ein feiner, intriguanter Kopf und durchaus von gutem Ton. Sie ist eine von den Frauen, die einem beim ersten Begegnen vorkommen, wie alte Bekannte, man hat sie schon irgendwo gesehen, im Traume, im Monde, was weiß ich. — Ich gestehe dir, daß ich eine Passion für sie habe, und wäre es nicht gar zu abgeschmackt, so könntest du sie am Ende noch als Schwägerin begrüßen müssen. Der Fürst aber ist ein sehr ergöpliches Exemplar schlecht übersirnister Barbarei; er ist sehr ruchlos, und ich habe ihn im Verdacht, daß er beim Spiel sein Glück sich selbst zu machen sucht. Rurz, er ist lächerlich und abgeschmackt bis zum lebermaß.

Hugo. Und solchen Menschen duldest du in deiner Rähe?

Waldemar. Warum nicht? Seine Bestialität ist mir ein ewiger Ableiter schlechter Laune, bei unsern kleinen Soupers ist er das Stichblatt für die besten Scherze.

## Bor.

Bog (tritt zur Seite an ben Grafen und melbet leife).

Balbemar (bei Geite). Wer ift es?

Bog. Sie trägt einen doppelten schwarzen Schleier.

Balbemar. Dummfopf, bu follst wiffen, wer fie ift.

Box. Zu Befehl, es ist die Kammerfrau der Frau Fürstin.

Waldemar. Gut, in das blaue Cabinet. (Box ab.) Hugo, ich werde in Anspruch genommen.

Hugo. Mir gerade recht, ich war im Begriff deiner Laune gegenüber den Kürzeren zu ziehen. (Bricht auf.)

Waldemar (ihm die Hand reichend). Um so schlimmer für mich, denn ich war auf dem besten Wege, den solidesten Mann der Residenz in einen Bruder Lüderlich zu verwandeln.

(Hugo ab.)

Waldemar (die Seitenthur links öffnend). Treten Sie ein, Madame.

#### Lammerfrau.

Rammerfrau. Dies Billet von der Frau Fürstin; sie bittet um mündliche Antwort.

Waldemar. Sogleich. (Lieft.) Ich erwarte Sie heut Nachmittag. Vermeiden Sie mein Ungeheuer von Schwager. Er qualt mich mit seinen Thorheiten und ist sehr eisersüchtig auf Sie. Alle meine Leute sind in seinem Sold, meine Kammerfrau ist die einzige, der ich traue.

#### Bor.

Bog (durch die Mittelthur). Der Herr Fürst steigen die Treppe herauf.

Rammerfrau. Er darf mich nicht finden.

Waldemar. Führe ihn durch die Bibliothek. (Bor ab.) — Er liest nie und wird sich dort langweilen. — Ich bitte um die Ehre, der Frau Fürstin heut auswarten zu dürsen. — Dort hinaus, Madame, die Treppe hinab führt eine kleine Thür auf die Querstraße, vermeiden Sie gesehen zu werden. (Kammerfrau ab.)

## Ubafdfin, durch Bor eingeführt.

Udaschfin. Schon bereit auszugehen, mein Herr Graf? oder störe ich Ihre Morgenstudien? Ah! die Pisstolen auf dem Tisch, vielleicht ein Abenteuer? Ich bin neugierig.

Waldemar. Er spionirt, er bläst die Rasenlöcher auf. Udasch kin (bei Seite). Ich rieche eine Frauentoilette, eine Botschaft meiner Schwägerin war hier, ich sah ihre Kammerfrau aus einer Droschke steigen — der Laffe! Waldemar. Bevor ich von Ihrer Gegenwart irgend eine Rotiz nehmen kann, mein Fürst, müssen Sie mir ein Versprechen ablegen.

Udaschkin. Ein Versprechen, mein liebenswürdiger Freund? Und bas wäre?

Waldemar. Sie mussen mir seierlich geloben, Ihren Kammerdiener sortzujagen und Ihrem Schneider das Aergste anzuthun, Sie sind beiden eine große Rache schulbig. Wie haben die Menschen Sie zugerichtet! Pfui, mein Fürst! Diese Garderobe ist Ihnen von den Schursten in einer Trödelbude gekauft worden. Bei Gott, man kann mit Ihnen nicht sprechen, so lange Sie dieses Beinstleid tragen.

Udaschkin. Unmöglich das. Mein Schneider ist derselbe, den Sie mir empfohlen haben. — Mein Freund ist heut in guter Laune.

Waldemar. Ich habe das Glück stets darin zu sein, so oft ich Ihnen meine Ehrfurcht bezeigen darf. — Uebrisgens kommen Sie zu rechter Zeit, mein Fürst, ich habe eine Execution vor.

Utaschkin. Eine Execution? Das will ich mit ansehen. An Menschen ober an Bieh?

Waldemar. An einem Thiere. Sie sollen sehen, wem sie gilt. Erlauben Sie mir die Pistolen zu laden.

Udaschkin (sich sepend). Rach Belieben. Wissen Sie, lieber Graf, mein Pinx ist angekommen.

Balbemar (labenb). Wer ift bas?

Udaschkin. Run, Ping, ein alter Göße, ein Steinbild. Waldemar. Ping? fenne ich nicht.

Udaschkin. Ja, er heißt Ping. Er liegt auf vier Beinen, sieht aus wie ein Löwe und hat den Kopf eines Frauenzimmers, er wird in Italien aus der Erde gegraben.

Waldemar. Ah so, eine Sphing. Und wozu haben Sie eine Sphing gekauft, mein Fürst, man kann sie nicht essen, man kann sie nicht trinken, man kann auch nicht auf ihr ausreiten.

Udaschkin. Ich baue einen Stall für meine Jagd= hunde, da lasse ich das Ding vorsetzen. Es ist jetzt in der Mode, das wunderliche Zeug.

Waldemar. Run, beim Zeus, eine ägyptische Sphing endet damit, nach zweitausend Jahren einen affatischen Hundestall zu bewachen. Das ist eine seltsame Carrière, und wenn das dir geschieht, du altes Bild ewiger Ruhe und starren Schweigens, so kann Niemand wissen, wohin wir bewegliche und geschwätzige Renschen noch kommen werden. — Ich bin fertig, mein Fürst, und stehe zu Ihren Diensten. — Jest zu dir, mein edler Lovelace, es ist ein schwerer Gang.

Udaschkin. Also zur Execution und dann zum Frühstück. Es sind neue Seesische angekommen, mein Freund, die wollen gewürdigt sein. (Beibe ab.)

## Bor. Gertrub.

Box. Ich traue meinen Augen nicht. Sie Mamsell Gertrud — und in diesem Zimmer?

Gertrud. Woher kennen Sie mich, mein herr?

Bog. Wer sollte Mamsell Gertrud nicht kennen, die schöne Gärtnerin, die barmherzige Schwester der Vorstadt!

— Mein Name ist Box, Karl Box, ich bin ja der Sohn derselben Frau, welche die Ehre hat, Sie manchmal in Ihrem Garten zu besuchen.

Gertrud. Ihre Mutter ist eine gute Frau, ich freue mich, wenn Sie ihr ähnlich sind.

Box (sich verbeugend). Die Familienähnlichkeit ist noch nicht bezweifelt worden. — Aber Sie hier, und Sie wollen den Herrn Grafen sprechen — und allein?

Gertrud. Ja, mein Berr.

Box (topfschüttelnd). Es ist unbegreislich, könnte denn nicht vielleicht ich die Sache besorgen? ich sage das wirklich aus guter Meinung.

Gertrud. Ift Ihr Herr denn so arg?

Box. So arg? — Das gerade nicht, aber sehen Sie, er ist jungen Damen gegenüber doch manchmal —

Gertrud (bittenb). Sie essen sein Brot, sprechen Sie gut von ihm. Daß ich hier bin, sei Ihnen ein Zeichen, daß mich etwas Ernstes herführt.

Bog. Nun, ich habe Sie gewarnt. — Erwarten Sie den Herrn, er wird sogleich kommen. (Box ab.)

Gertrud (allein). Hier also wohnt er, der übersmüthige, lasterhafte Mann! — Und doch sieht er aus wie ein edles Menschenbild. Reulich ritt er an unserer Thür vorüber, die Nachbarin nannte seinen Namen und sprach eine Verwünschung dazu, er aber sah so gleichgültig und stolz in die Welt, als könne ihn kein Unglück treffen. — Er hat keine Eltern, kein Weib? — ob er Jemanden hat, an dem sein Herz hängt? (Zwei Schusse hinter der Scene. Gertrud zusammensahrend.) Ha, was ist das?

Baldemar (aufgeregt, schneil eintretend, die abgeschoffene Biftole in der Hand).

Gertrud (entset). Wen haben Sie getödtet?

Waldemar (in einen Sessel sinkend). Meinen Freund. (Gertrud wendet sich zur Flucht, Waldemar die Pistole wegwerfend.) Mein Lieblingsthier. (Pause. W. aufblickend) Wie kommen Sie hieher?

Gertrud (finster). Ihr Kammerdiener hat mich ein= geführt.

Waldemar. Box ist sehr gütig, so zu rechter Zeit für meine Unterhaltung zu sorgen. — Wer sind Sie?

Gertrud. Gertrud Hiller, die Tochter eines Gärt= ners aus der Vorstadt.

Waldemar. Und was führt Sie zu mir, mein Rind?

Gertrud. Ich werde es Ihnen sagen, sobald mich kein fremdes Ohr hören kann.

Waldemar. Ich bin allein. — Wenn Sie mit einer Bitte kommen, so wenden Sie sich an meinen Seecretair.

Gertrud. Ich fomme zu bitten.

Waldemar. Für fich felbst, oder für Andere?

Gertrud. Für einen Andern.

Walbemar. So laffen Sie hören.

Gertrud. Es sind jest sieben Jahre, da lag ein armes verlassenes Mädchen in unserer Vorstadt, ich pflegte sie, weil sich sonst Niemand um sie kümmerte. Endlich genas sie eines Knaben. Auf ihrem Schmerzenslager aber

hat fie die Hände gerungen und gegen Sie ausgefagt, Herr Graf.

Waldemar (mit den Achseln zuckend). Das ist gar nicht unmöglich. Vor sieben Jahren war ich wild und rücksichtslos, wie die Leidenschaft eines Jünglings zu sein pflegt. — Nun, erzählen Sie weiter. Sie wenden sich ab? Ah! Sie müssen mir nicht zürnen. Es ist gar zu schwer, geistreich auszusehen, wenn man nach sieben Jahren in solch süßes Geheimniß eingeweiht wird.

Gertrud (finster). Mutter und Kind blieben ein Vierteljahr in unserer Rähe; das Mädchen wußte sich nicht zu erhalten, die Rachbarn halfen aus, soweit sie konnten. An einem Morgen war das Mädchen verschwunden, das Kind lag in einem Korbe sorgsam eingehüllt vor der Thür des Nachbars.

Waldemar. Das ist eine traurige Geschichte. Wer war die Mutter?

Gertrud. Wir wußten wenig von ihr. Sie war eine Fremde und nannte sich Louise. Ihr Name steht im Kirchenbuch, das Kind ist darauf getauft; man sagt, sie sein Chor der Oper gewesen.

Waldemar. Bei der Oper! — Es ist mir dunkel wie ein Traum, daß ich eine kurze Verbindung mit einer Grisette des Chors hatte, es war unmittelbar vor meiner Reise nach England. Und das Kind? es sebt?

Gertrud. Es lebt, es wird von ehrlichen Leuten auferzogen. Aber sein Sie ruhig, Herr Graf, Riemand außer meinem Bater weiß, wem der Knabe angehört.

Waldemar (tacheind). Run, das Unglück wäre nicht groß. Dennoch danke ich Ihnen für Ihre Verschwiegenheit.

Gertrud (bei Seite). Er ist kalt wie Eis und mir erstarrt das Wort auf den Lippen.

Waldemar. Bevor ich Ihnen meine Ansicht über diese romantische Geschichte mittheile, verzeihen Sie noch eine Frage. Weshalb beehren Sie mich erst jetzt nach sies ben Jahren mit Ihrem Vertrauen?

Gertrud. In der ersten Zeit haben wir häusig nach Ihnen gefragt, aber Jahre lang hieß es, Sie wären auf Reisen. Seit Sie zurückgekehrt sind, haben wir uns oft nach Ihnen erkundigt, doch was die Leute erzählten, hat uns abgeschreckt, Sie aufzusuchen.

Waldemar (spöttisch). Und was hat man sich von mir erzählt? Warum schweigen Sie, mein Kind? Gön= nen Sie mir die Freude, Gutes über mich zu hören. Run?

Gertrud. Man nannte Sie hart, hochmüthig und frevelhaft.

Waldemar (sich spöttisch verneigend). Ich bin erkennt= lich für die gute Meinung.

Gertrud. Und doch war es nöthig, daß ich das Geheimniß nicht für mich behielt. Wenn dem Kinde etwas widerfuhr, Sie sind ja doch sein Vater und haben ein Recht auf den Knaben. In den letten Wochen aber hat man sich viel erzählt, daß Kinder gestohlen werden, und als ich neulich sah, wie ein fremder Mann von verdächtigem Ausssehen mit dem Knaben spielte und ihn an sich lockte, kam mir die schnelle Angst, Ihrem Sohn könne ein Unglück zusstoßen, und ich empfand, daß die Verantwortlichkeit für

mich zu groß, und daß Schweigen ein Unrecht sei. Deshalb entschloß ich mich hierher zu kommen. Ich habe meine Pflicht gethan und will jetzt gehen.

Waldemar. Roch einen Augenblick, Mademoiselle. Hören Sie zuvor meine Ansicht über diese Erzählung, sie wird, so hoffe ich, Ihre Unzufriedenheit mit mir verringern. Ich habe für die Wahrheit dessen, was Sie sagen, keine Bürgschaft als Sie selbst. Ich versichere Ihnen mit Verzanügen, ich bin überzeugt, Sie sprechen wahr und meinen es in Ihrem Sinne gut. Aber wer bürgt Ihnen dafür, daß die Mutter des Kindes ebenso wahr gegen Sie gewesen ist?

Gertrud. Sie glaubte zu sterben, als sie verzweisfelnd Ihren Namen anklagte: Später habe ich ihr verssprechen müssen, gegen Jedermann zu schweigen. In Fiesberträumen aber hat sie oft von Ihnen gesprochen, Sie zärtlich und klagend angeredet und Sie gescholten.

Waldemar. Bielleicht ist auch das kein Beweis, ein gesetzlicher gewiß nicht. Ich weiß nur, daß ich kurze Zeit mit einem Mädchen vom Chor des Theaters tändelte; selbst der Name, den Sie nennen, tönt mir fremd, und vergebens suche ich das Bild der Verschwundenen in mein Gedächtniß zurückzurufen. Ich wurde von meinem Vater damals auf Reisen geschickt, war drei Jahre im Ausland und nach der Rückfehr hatte ich die slüchtige Bekanntschaft völlig vergessen.

Gertrud. Vergessen? Kann ein Mensch so etwas vergessen, die Liebe eines Mädchens vergessen, so wie man einen Namen vergißt oder die Nummer eines Hauses?

Walbemar (lächelnd). Und doch ist es so, und Ihnen, Freptag, bramat. Werte.

meine Liebe, wird nichts übrig bleiben, als mich für einen echten Teufel zu halten. Doch gleichviel. Sie zeigen warmen Antheil an dem Kinde und einen ungewöhnlichen Sinn; um Ihretwillen, mein schöner Anwalt, will ich ansnehmen, daß ich vollständig berechtigt sei, dem Knaben ein väterliches Interesse zu schenken. — Was wünschen Sie, daß ich für das Kind thue? (Gertrud schweigt.) — Ohne Zweisel macht seine Erziehung zunächst Auslagen, hier nehmen Sie, künstig wird mein Secretair Sorge tragen. (er reicht ihr ein Papier aus der Brieftasche.)

Gertrub (zurüchweisend mit Selbstgefühl). Sie irren, Berr Graf, der Anabe braucht fein Geld; die Leute, welche ihn an Rindes Statt angenommen haben, find nicht reich, aber was fie haben, wird hinreichen, das Rind zu einem braven Menschen zu machen. Sie irren, Herr Graf, und da Sie mich nicht kennen, verzeihe ich Ihnen den frankenben Berdacht, welcher in Ihrem Anerbieten liegt. Was ich von Ihnen erbitten wollte, war etwas ganz anderes, und es ist traurig, daß Sie das nicht einmal ahnen. Ihre Liebe wollte ich für das Rind, das Auge, die forgende Sand eines Baters. Er ift allein, ein einfames Reis in fremben Bar= Wenn er, wie Kinder thun, fragt, wo feine ten gesett! Eltern bleiben, wann fie zu ihm fommen werden, was foll man ihm antworten? Er hat feine Eltern! - Und Ste felbst - was Ihr größtes Glud ware, bas frohliche Lachen des Kleinen zu hören, für ihn zu forgen, an feinem Lager zu wachen und fich zu freuen, wenn er fleißig und brav ift, das alles muffen auch Sie verlieren! — Ich muß weinen, daß es so gekommen ift gegen die Ratur und gegen den

heißen Wunsch meiner Seele. Ihnen aber, Herr Graf, soll das Schickfal dieses Knaben niemals mehr heitere Laune erregen, er soll nie erfahren, daß sein Bater ihn zweimal von sich gestoßen hat.

(Ab.)

Waldemar. Bei Gott, ein hochherziges Mädchen, und welche Bußpredigt! Ich sah mich bereits sigen, einen weißhaarigen, rothbäckigen Bengel auf dem Schooß und vor mir drei bis vier größere ditto, wie Gänse mit ausgestreckten Hälsen schreiend: Bater, Brot! während mir der Jüngste in aller Stille den Rockschooß unsauber macht. — Und welche Lobsprüche sie meinem Charakter gab, lasterhaft war das wenigste, — aber es stand ihr nicht schlecht, es war Neberzengung. — Bei alle dem kann die Sache so nicht bleiben, für den unnügen Jungen muß gesorgt werden, und du, schöne Gertrud, sollst erfahren, daß es nicht rathsam ist, den Satan in seiner eigenen Hölle am Bart zu ziehen. (er schelt.)

#### Bor.

Waldemar. Wirst du das Mädchen wieder erkennen, wenn du ihr begegnest?

Box (bei Seite). Da haben wir das Unglück. (laut) Gewiß, Herr Graf, denn ich kenne fie bereits.

Waldemar. Was weißt bu von ihr?

Box (bei Seite). Jest nur nicht zu sehr gelobt. (laut) Je nun, sie gilt für ein gutes Ding, sie hat in früher Jusgend ihre Mutter verloren und hilft ihrem alten Vater bei der Gärtnerei; meine Mutter wohnt in ihrer Nähe.

Balbemar. Das trifft sich gut.

Bog. Die würdige Frau hat den Wunsch, aus mir

und dem Mädchen eine Partie zu machen. Doch sie ist arm und so gewöhnlich, nichts apartes, und da habe ich mich zurückgehalten. (fahl) Sonst wäre sie eine recht brauch= bare Frau für mich.

Waldemar. Für dich?! — Vorläufig wirst du die Güte haben, deine Absicht auf das Mädchen aufzuschieben.

Bog (bei Seite). D weh!

Waldemar. Ich will ausfahren. Hut und Hand= schuhe! — Box, man spricht übel von uns unter den Leuten.

Box (ben hut prasentirend). Ich fürchte auch, Herr Graf, man nennt unsern Wandel unmoralisch.

Waldemar (mit verstellter Gutmutsigkeit). Das schmerzt mich um deinetwillen, mein treuer Box. Deine Tugend wird mit meinen Sünden in einen Topf geworfen, und ich fürchte, die Verleumdung wagt sich auch an deine reine, un= eigennützige Seese.

Box (geschmeichelt). Ach, Herr Graf, mein gutes Be= wußtsein giebt mir die Kraft, Verleumdung zu verachten.

Waldemar. Das freut mich. (seine Börse einstedenb) Höre, redlicher Box, wenn du mir das nächste Mal Geld aus meiner Börse stiehlst, so sei etwas weniger unverschämt.

Bog (erfcroden). Wie, gnabiger Berr?

Waldemar. Du hast gestern das Unglück gehabt, ein altes Geldstück zu mausen, das ich persönlich kenne.

Bog. Herr Graf, das ist ein ungeheures Mißver= ständniß. Das Geldstück muß ich wiederfinden.

Waldemar. Ja, in beiner Tasche. Kannst du benn das abgeschmackte Stehlen nicht lassen? — Bist du

unzufrieden mit beinem Lohn? ich will ihn verdoppeln, wenn du schwörst, meine Börse in Ruhe zu lassen.

Box (gerührt). Herr Graf, es wäre schändlich von mir, wenn ich das annähme, denn es würde nichts helsen. Wenn Sie mir meinen Gehalt verdoppeln, so würden sich meine Bedürfnisse verdreifachen, und die zarten Beziehungen zu Ihrer Börse könnten sich dann leicht bis in das Große steigern.

Waldemar. Dann mussen wir's freilich beim Alten lassen. — Bergiß aber nicht, daß, wenn wir beide mit ein= ander spielen, ich die Kaze bin und du die Maus, und nimm die Versicherung, daß die Sonne des Himmels auf keinen größern, abgeseimtern Spizbuben herniederscheint, als mein tugendhafter, ehrlicher Box ist. Guten Morgen, Herr Box!

<del>~~∞;×;</del>∞~

## Zweiter Act.

## Erfte Scene.

⊶o≯Q≼o⊷

Palmenhaus, goldenes Netwerk in maurischem Stil, als Decorastion tropische Staudengewächse. Rechts zur Seite ein Fenster, links eine Thür, Zugänge im Hintergrund. Ein Divan, Stühle, ein Tisch.

Georgine Fürstin Ubafchkin (auf bem Divan liegend und lefend). Rammerfrau.

Georgine (aufblickent). Die Luft ist so schwül, öffne das Fenster. (Kammerfrau thut's.) — Nimm den Fächer und verjage mir die Fliegen. — Wie ungeschickt du bist! — Ist mein Armband abgeholt?

Kammerfrau. Der Juwelier hat es selbst ge= bracht.

Georgine. Heut Abend will ich es tragen. — (Aufschreckend.) Mein Gott, was summt dort? du hast eine Wespe hereingelassen, jage sie hinaus, sogleich (Kammerfrau schlägt mit dem Taschentuch in die Luft) schließe das Fenster. — Es ist sechs Uhr, der Graf muß sogleich hier sein.

## Ubafdin (vom hintergrund).

Udaschkin. Nicht zu Hause? Ich hörte Sie sprechen, Georgine Petrowna, und will nicht von Ihrer Thür zurück=gewiesen werden, wenn ich weiß, daß Sie für Andere, als Ihren Schwager, zu Hause sind.

Georgine. Da Sie sich selbst mit solcher Zartheit einführen, mein Fürst, so ersparen Sie mir die Lüge, Sie willkommen zu heißen. Was führt Sie zu mir, Fedor Iwanowitsch? Haben Sie unglücklich gespielt, oder ist einer Ihrer Jagdhunde krank, weil Sie kommen, Ihre liebenswürdige Laune gegen mich zu äußern?

Udaschkin. Sie sind immer geistreich, Frau Fürstin, und ich bin betrübt, daß ich Ihnen etwas zu erzählen habe, was Ihren Ohren nicht angenehm sein wird.

Georgine. Sie haben sich hier eingedrängt, und ich habe jetzt keine Lust, Ihre Erzählung zu hören. Wenn Ihnen das nicht Schweigen auferlegt, so werden Sie wenigsstens mir erlauben, Ihre Anwesenheit zu ignoriren (legt sich und lies't).

Udaschkin (sich sehend). Nach Belieben. Sie werden um so schärfer hören, je mehr Sie sich den Schein geben, zu lesen. — Zuerst erlaube ich mir, Sie an die Zeit zu erin= nern, wo mein seliger Bruder die Thorheit beging, Ihnen, Georgine Petrowna, seine Hand zu reichen. Damals war ich Ihr Freund, Ihr liebes Schwägerchen Fedor Iwano= witsch, und Sie wissen, daß ich es war, der meinem armen, alten Bruder den Gedanken an eine Vermählung mit Ihnen eingab.

1

Georgine (über das Buch). Dafür bezahlte ich Ihre Schulden.

Ubaschkin. Dafür ließen Sie sich in seinem Testament zur Universalerbin machen, und mir siel ein kärgliches Legat zu. Ich aber habe den Willen, das zu ändern. — Sie haben den Leichtsinn begangen, die Documente und Papiere, durch welche Sie Ihre Ansprüche bei unserm Hofe begründen wollen, in meine Hände gelangen zu lassen.

Georgine (verächtlich). Das ist unwahr, Sie haben mir die Papiere genommen.

Ubasch fin. Gleichviel! Ich habe sie jest, und es kommt auf mich an, wie ich dieselben gebrauchen werde. Und außerdem, bedenken Sie, was können Sie als Fremde, ohne Schutz, ohne Verbindungen gegen mich durchsetzen, wenn ich als Ihr Feind auftrete? Deshalb schlage ich Ihnen eine Vereinigung vor. Entschließen Sie sich, mich zu heisrathen — ich werde Sie alsdann nicht mehr durch meine Gegenwart belästigen, Sie leben in Paris, ich auf unsern Gütern, und Sie sollen jede Sicherheit für ein kandessgemäßes Auskommen erhalten. — Sie schweigen, Sie würsdigen mich keiner Antwort? (laut) Georgine Petrowna, Sie sind in meiner Hand, und Sie sollen das einsehen.

Georgine (flingelt, zu dem eintretenden Bedienten). Ein Glas Wasser für den herrn Fürsten.

Udaschkin (wüthend). Nimm das, du Hundesohn, für dein Glas Wasser! (Schlägt nach ihm.)

Georgine. Der Aerger wird Ihnen schaden, lieber Better Fedor Iwanowitsch.

Udaschkin. Weib, reize mich nicht! Wohl weiß ich,

auf wen du vertrauest, auf deine geschnürte Puppe, den übermüthigen Grafen. Hüte dich, Frau Fürstin! ohne mich
fällst du und deine Fürstenschaft zusammen in ein Nichts.
— In drei Tagen frage ich wieder nach, vielleicht kommt
dir bis dahin die Einsicht; wo nicht, so sollst du, Georgine
Petrowna, vergehen, wie dürres Holz im Ofen. (Ab.)

Beorgine. Geben Sie mit Gott, mein lieber Better! — (aufspringend) Gemeiner Bosewicht, ich trope bir! O fort, fort aus dieser Robeit und Beuchelei, zu ihm, zu ihm in seine freie Luft! — Waldemar, du wilder Falt, dich muß ich gahmen, bamit bein Flügelschlag mir bie Ratte verjagt! — Aber er ist unzugänglich wie ein Bogel in der Luft. — Bergebens, ihn durch Leidenschaft zu fesseln, er ift gewöhnt, zu genießen und zu verrathen. - 3ch muß ein Mittel finden, ihn unauflöslich an mich zu ketten. Er muß mich achten, er muß heimisch werden bei mir, und wenn er die Geliebte nicht fucht, muß er eine Freundin, eine Bauslichfeit finden. — Dazu brauche ich ben Anaben. — Wenn ich ihm den Knaben entgegenführe und zurufe: Waldemar, das ist dein Sohn, ich erziehe ihn, ich bin ihm Mutter! das muß ihn verwirren, vielleicht wird es ihn rühren. — Bielleicht! Und wenn er sich achselzuckend abwendet mit feinem falten Lächeln? Ich will bafür forgen, daß er das nicht mehr kann. - Aber wie das Rind erhalten? ich barf keinen Schritt thun, das ware gefährlich. Er, er foll mir das Rind bringen, er felbst foll bie Schlinge knupfen, die ihn fesselt. Borficht, Borficht, Georgine!

Rammerfrau. Balbemar (aus ber Seitenthur).

Rammerfrau. Der Berr Graf.

Georgine (ihm entgegen). Willsommen, mein lieber Freund! ich sehne mich nach einem Menschen, der mich bestlagt oder mich auslacht, gleichviel, wenn er sich nur mit mir beschäftigt.

Waldemar. Ich bin bereit, zu lachen oder zu weisnen und ganz dem Beispiel Ihrer Augen zu folgen. Ich erhalte dadurch eine Beranlassung, recht lange und tief hineinzusehen.

Georgine. Das war eine recht jugendliche, gefühl= volle Artigkeit. Sie haben heut Aummer gehabt, weil Sie fo elegische Töne anschlagen?

Baldemar (lachend). Diese mitleidige Frage erspart mir die Bitte, auch mich zu beklagen: Lovelace ift todt.

Georgine (erschrocken). Lovelace? Das Juwel der Rennbahn, mein schöner, artiger, stolzer Freund! D, das ist traurig! Und ich trage die Schuld, denn um mir einen Tannenzweig zu holen, warfen Sie das Pferd in den Absgrund. — Pfui, Waldemar, das war unrecht, und ich bin Ihnen gram von heute ab, denn Sie haben mich zur Mitschuldigen an dem Verderben eines Lieblings gemacht.

Waldemar. Er starb den Tod eines Helden, ich habe ihn heut früh erschossen.

Georgine. Das ist ein so ernstes Leid, daß ich mit meinem Unglück dagegen nicht aufkommen werde. Und doch habe auch ich Ursache zur Trauer. Was sagen Sie, mein Freund? Fürst Udaschfin hat so eben um meine Hand angehalten.

Waldemar (entschuldigend). Er muß einen Rausch haben.

Georgine. Leider war er sehr nüchtern. — Auf Sie ist er eifersüchtig, wie ein Türke, ich aber bin von ihm abshängig, denn er ist der einzige Verwandte, den ich habe, der einzige Zeuge und Vertreter meiner Ansprüche; außerdem sind wichtige Papiere von mir in seinen Händen.

Balbemar. Die muß er herausgeben.

Georgine. O wenn Sie das bewirken könnten, Herr Graf! Sie haben Einfinß auf ihn.

Waldemar. Wie der Bärenführer auf seinen Bären, ich muß ihn beständig das Seil fühlen lassen.

Georgine. Schön, schön! und jetzt genug der Rla= gen, jetzt etwas Leichtsinn und Uebermuth. Roch um einen Ritterdienst bitte ich Sie, Graf Waldemar.

Waldemar. Befehlen Sie, Frau Fürstin, ich bin bereit, mit Helm und Lanze auszuziehen.

Georgine. Graf Waldemar soll in diesem Stadttheil einen Beutezug machen und mir einen Pagen einfangen.

Balbemar. Einen Pagen?

Georgine. Ja, Page, Groom, Puppe, Spielzeug, was Sie wollen. — Ich fühle mich einsam, Graf Waldesmar, und will mich unterhalten, ich will Jemand haben, dem ich Zuckerbrot geben kann, der mich küßt, wenn ich es befehle, und den ich schlagen darf, wenn ich übler Laune bin. Dazu brauche ich einen kleinen Jokei, er muß aber noch niedlich sein, so ein sieden, acht Jahr.

Waldemar. Einen Anaben wollen Sie?

Georgine. Ja, mein Graf, und Sie sollen mir den schaffen.

Waldemar. Allah akbar, Gott ist groß, und Riemand kann seinem Schicksal entgehen, mein Schicksal aber ist offenbar, Kinderfrau zu werden.

Georgine. Sie zögern, Herr Graf? das ist ab= scheulich.

Waldemar. Nein, ich überlegte nur, welch unend= liches Glück dem Kinde Ihrer Wahl blüht. Entweder füt= tern Sie ihn in den ersten vier Wochen mit Bisquit zu Tode, und dann ist er glücklich, denn er scheidet in aller Unschuld von dieser sündigen Erde, oder Sie verziehen ihn zu dem nichtswürdigsten kleinen Taugenichts, der jemals einen ar= men Hausfreund gebissen und gekratt hat.

Georgine (lacend). Vortrefflich! Ich sehe schon, wie er an Ihnen selbst hinaufklettert und Ihre Haare rauft. (fröhlich) Allerliebst!

Waldemar. Läßt fich diese wünschenswerthe Scene aber nicht durch andere Mittel herbeiführen? Wäre nicht ein Papagei eben so gut?

Georgine. Rein.

Balbemar. Oder zwei Sympathievogel?

Georgine. Rein.

Balbemar. Oder ein kleiner Affe?

Georgine. Rein, nein, nein. Es muß ein Kind sein, ein hübscher, fräftiger Junge mit Bausbacken und lockigem Haar. — Und im Bertrauen, ich habe schon einen im Anschlage.

Balbemar. Das hatte ich vermuthen können.

Georgine. Ich fuhr neulich durch die Gartenstraße, da sah ich ein Kind, einen kleinen Engel, ganz meine Sehn=

sucht. Ich frug nach seinen Angehörigen — er ist eine Waise — und wird bei dem Gartner Hiller erzogen.

Waldemar (betroffen bei Seite). Ha! Was ist das? Wenn das Zufall ist, so sind wir die Knechte seiner Laune! — Das ist seltsam.

Georgine (bei Seite). Er ist betroffen, er weiß von dem Anaben. — Was ift seltsam, mein Freund?

Waldemar. Ich habe heut bereits von demselben Kinde gehört. — (bei Seite) Und das Mädchen selbst erzieht den Knaben, was bedeutet das wieder?

Georgine. Und wissen Sie, warum mir der Anabe so gesiel? (liebewoll). Es war wohl eine Thorheit, aber er sah Ihnen ähnlich, mein lieber Freund.

Waldemar. Es ist doch nur ein Zufall! Gut, Frau Fürstin. Sie sollen den Knaben erhalten, wenn es möglich.

Georgine. Das ist herrlich, und ich danke Ihnen im voraus. Wenn Graf Waldemar etwas verspricht, so ist es bereits gethan.

Waldemar (aufbrechend). Und wann darf ich Sie wiedersehen?

Georgine. Himmel! Ich tändle mit Bagatellen und vergesse, daß ein ernstes Schicksal über mir schwebt. Mein Freund, mein lieber Freund, ich darf Sie in der nächsten Woche nicht öffentlich empfangen.

Waldemar. Georgine! Das wäre grausam. Ich verstehe nicht ganz die Abhängigkeit, in welcher Ihr Wille von dem eines gemeinen Thoren steht, aber es versteht sich, daß ich ihn respectire. Ruß ich Sie aber ganz entbehren, weil ich bei Ihrer Thur nicht vorfahren darf? Meine Freundin, ich kann Ihre liebenswürdige Laune nicht mehr missen.

Georgine. Entbehre ich nicht auch, wenn Sie mir fern sind? Und doch (nach dem Fenster sebend) ich weiß nicht, wie zu helfen.

Waldemar. Wohin endet ber Garten?

Georgine. In eine Seitengasse der Vorkadt. — Ich verstehe Sie, Herr Graf, und ich bekenne Ihnen ohne Erzröthen, daß ich für mich die Gefahr nicht fürchte, welche in solch stillem Besuch liegt. Aber der Fürst und meine eigenen Leute, auf die ich mich nicht verlassen kann —

Waltemar (fein). Die Tage nehmen ab, es wird früh dunkel.

Georgine (mit Empfindung). Waldemar! (Pause.) Wohl= an, es sei! (souchtern) Hier ist der Schlüssel zur Garten= pforte.

Waldemar (ehrerbierig). Dank, Georgine. Lassen Sie uns aber als treue Verbündete die Wassen tauschen. Es könnte wohl geschehen, daß Sie mir eine Botschaft zu sen= den hätten, welche nicht die Loge meines Portiers passiren darf, haben Sie die Gnade, diesen Schlüssel Ihrer Kam= merfrau zu übergeben, er öffnet die Thür meines Gewächs= hauses, von ihm führt ein bedeckter Gang zu meinen Pri= vatzimmern.

Georgine (ben Schlüffel schnell ergreifend). Ich werde dies Pfand des Vertrauens selbst bewahren. Und jest, Walde=mar, leben Sie wohl! (Legt die Hand auf seine Schulter, sieht ihn an.)

Waldemar (leife). Und wann barf ich fommen?

Georgine. Heut Abend um neun Uhr erwarte ich Sie beim Thee. Meine Kammerfrau wird Siezu mir führen.

Waldemar. Ich komme, Georgine. (26.)

Georgine (allein, ihm nachsehend). Ich habe ein hohes Spiel gespielt und ich habe gewonnen. — Der Knabe und dieser Schlüssel! Jest, Graf Waldemar, bist du mein!

(216.)

#### Ubafcfin, bann Rammerfrau.

Udaschkin (vom Hintergrund hereinkommend, sieht sich vorsichtig um, geht an die Thur links, klopft leife, Kammerfrau tritt heraus). Graf Schenk war hier.

Rammerfrau. Er war hier, gnädigster Berr.

Ubaschkin. Was wurde gesprochen?

Kammerfrau. Sie sprachen Bieles vom gnädigen Herrn, und der Herr Graf versprach, die Frau Fürstin gegen den Herrn zu schützen, er wolle Pan Fedor Iwanowitschzwingen, Papier herauszugeben.

Ubaschfin. Der Laffe! - Bas weiter?

Rammerfrau. Endlich ging es über den neuen Pagen.

Udaschkin. Dummheit!

Rammerfrau. Zulest gab ihm die Pana den Schlüssel zur Gartenthür.

Udaschkin. Du Hund! Schon so frech! Weiter, weiter!

Kammerfrau. Heut Abend um neun Uhr soll ich ihn erwarten.

Udaschkin. Du wirst ihn erwarten, aber er wird nicht hereinkommen.

Rammerfrau. Was will Pan Fedor Iwanowitsch thun? Es wird ein Ungluck geben, und auf mich wird die Schuld fallen.

Ubaschkin. Sei ruhig, Täubchen. Hier, das leg' auf beine Zunge. (Giebt ihr Gelb.) Fort! (Kammerfran ab. Ubaschtin nach bem Hintergrund, rufend, mit unterdrückter Stimme) Gregor! Senka!

## Gregor, noch ein Diener.

Gregor (sich verneigend). Was besiehlt Deine Erlaucht? Udaschkin. Leise, ihr Schlingel! Ich will Jemanden prügeln lassen, meine Söhnchen!

Gregor. Soll geschehen, Bäterchen Fedor Iwano= witsch.

Ubaschkin. Es muß geschehen, eins, zwei, drei! Er darf nicht wieder ausstehen.

Gregor. Wir verstehen. Meinst du so? (zeigt demüthig ein Meffer).

Udaschfin. Rein, Kinderchen, das macht zu viel Geschrei. — Laßt das Eisen an eure Stöcke schlagen, so thut's denselben Dienst und 's bringt mehr Schande und weniger Bedauern.

Gregor. Gut. Aber das ist gefährlicher Berdienst. Was soll aus uns werden?

Udaschfin. Ich schaff' euch heut eure Pässe, morgen seid ihr auf dem Wege nach Hause. Fort mit euch, ihr Enkel eines Fuchses! Um halb neun erwarte ich euch in meiner Wohnung, ihr müßt euch verkleiden. (Diener ab.) — Du tadelst meine Röcke, du willst den Warder spielen in meinem Hühnerhose. Hüte dich, Graf Waldemar, du sollst in den

nächsten Wochen nicht daran denken, mir Documente abzutroßen. Heut wird der Tanzbär dir zum Tanz trommeln! (Ab.)

# Bweite Scene.

Garten. Im hintergrund Gartenmauer mit einer offnen Thur, welche auf die Straße führt. An der Thur eine Glocke. Links zur Seite ber Eingang zum Wohnhause. Abendlicht.

Frau Bor, Gertrub tommen aus bem Saufe.

Frau Box. Heut habe ich ihn wieder gesehen. Ein großer Mann mit einem Schnurrbart, so lang, — er schlich sich auf den Hans zu, der vor der Thür spielte. Hier stand der Hans und spielte, und so schlich sich der fremde Mann zu ihm heran und lockte den Hans, wie man eine Henne lockt: putt, putt, und hielt ihm eine Brezel hin.

Gertrud (lachend). Was Sie sagen! Vielleicht gefiel ihm der Hans, und es war nur Freundlichkeit.

Frau Box. IGott bewahre! Freundlich sah er nicht aus, und er hatte auch einen Mantel um, recht wie ein Aus- länder. Es war ein Gauner, liebe Gertrud, und Sie mögen den Hans in Acht nehmen, das habe ich gesagt, und ich kenne die Welt.

Gertrud. Ich danke Ihnen, Frau Box, ich will den Hans hüten, so sehr ich kann. Aber wer könnte auch etwas von unserm Anaben wollen?

Frau Bog. Ach! Die Welt ist arg, und es geschehen Frentag bramat. Werte. 20

ungeheure Verbrechen gegen die unschuldigen Kinder. Run, gute Nacht, es ist Feierabend, die Arbeiter gehen nach Hause. Gottes Segen über Jeden, der eine Heimath hat und ein Obdach zur Nacht! Und wem's daran sehlt, dem möge der Herr beides bescheren. Gute Nacht!

Gertrud. Gute Nacht, Frau Box, vergessen Sie Ihre Nachbarin nicht! (Frau Box ab, Gertrud bleibt an der offnen Thur stehen.)

# Rosa (geht vorbei).

Rosa (an der Thüx stehen bleibend). Guten Abend, Ger= trud!

Gertrud. Willfommen, Röschen, wo kommst du ber?

Rosa. Habe Milch geholt zum Abend. — Morgen ist Resourcentanz im Löwen, kommst du hin?

Gertrud. Rein, lieber Schatz, du weißt, ich tanze nicht, aber meine kleine Rosa wird bort sein.

Rosa (froh). Ja, Gertrud, der Wilhelm Schwarz kommt auch hin.

Gertrud. Ah so, der Wilhelm! — Höre, Rothbäckschen, dann wirst du dich wohl auf's beste puten; wenn du Blumen brauchst, weißt du, wo welche zu haben sind. — Aber jetzt sage guten Abend, sonst schilt deine Mutter. — (Rosa ab.)

# Arbeiter Bofe (geht vorüber).

Guten Abend, Bose! Wie geht's euch, lieber Mann?

Bose (herantretend). Na, so so, Mamsell Gertrud. Seit meine Selige todt ift, will's nicht recht gehen. Man plagt

sich den ganzen Tag, wie ein Lastthier, und wenn man Abends nach Hause kommt, ist die Stube sinster und der Herd kalt, und die Kinder verwildern bei dem Leben.

Gertrud. Ja, es war ein großes Unglück für euch! Aber Klagen hilft nicht, seht nach vorwärts, Mann, ihr müßt wieder heirathen.

Bofe. Ja, wenn fich nur Jemand fande.

Gertrud. Ei, Mädchen giebt's genug, und ihr seid ein ordentlicher Mann. Ihr müßt nur etwas auf euch halten. Seht her, hier ist ein großes Loch in der Jacke. Immer hübsch accurat im Anzug, das haben wir Mädchen gern, und ein ordentlicher Rock giebt dem Menschen Freude an sich selbst und Freude am Leben.

Bose (lächelnb). Sie haben immer Recht, liebe Ramsell, und mit dem Heirathen, das will ich mir bedenken.

Gertrud. Gute Nacht, Bose. Hört, Nachbar, morgen ist Sonntag, da schickt eure Kinder zu mir, wir wollen sie über den Abend behalten.

Bose. Ich danke, liebe Mamsell. (Ab.)

Band, Sade und Rorb tragend, hinter ihm Siller von ber Seite.

Hand (wirft Sade und Korb weg, läuft auf Gertrud zu). Tante Gertrud!

Gertrud (fich zu ihm niederbeugend). Mein Johannes, jest gehörst du mir ganz!

Hiller. Du Wildfang, wer wird das Geräth in den Weg werfen! Guten Abend, meine Tochter! — Der Maulswurf stößt auf, es wird Regen geben; alle Creatur sehnt sich darnach, die Pstanzen dürsten. — Geh', Hans, suche Birsnen in den Korb. (Hans ab.)

Gertrub. Bift bu mube?

Hiller. Das Alter drückt, nicht die Arbeit. —. Es soll mich wundern, ob die Roisettes morgen aufblühen, meinst du nicht auch?

Gertrub. Bas, Bater?

Siller. Du hörft mich nicht, du bist in Gebanken.

Gertrud. Ich dachte an den Hans, und daß er jetzt uns allein gehört.

Hälterisch mit seinen Gedanken, wenn man alt wird. Laß uns jeden Tag für das Kleine sorgen, was gerade Roth thut, dann kommt uns das Größere von selbst. Der Hans gedeiht, der Kohl geräth, und dem Maulwurf stell' ich morgen seine Falle. So ist Alles in Ordnung.

Gertrud. Ich habe heut einen andern Menschen gesehen, der war so verschieden von uns. Er lacht, wo wir weinen, er verspottet, was uns heilig ist, das thut mir weh.

Hiller. Hinweg mit den traurigen Gedanken! du weißt, ich ärgere mich nicht gern, und vollends am Feiersabend nicht. Darum sei fröhlich, Gertrud, thue deine Pflicht und gieb mir mein Abendbrot.

Gertrud. Du hast Recht, Bater. (Beibe ab. Es wird bunfel.)

#### Balbemar.

Waldemar. Hier wohnt sie — und sie selbst er= zieht den Anaben! Ist das ein feiner Anschlag auf meine Borse? — Rein, das ist es nicht. Sie stand vor mir so stolz und mit einem Anstrich von Begeisterung, wie eine ĺ

Seherin aus der Zeit, wo man es liebte, Eicheln zu essen; mir war, als hörte ich einen Eichwald hinter ihr rauschen; sie ist keine Betrügerin. Doch was kann sie sein? Eine Schwärmerin — bürgerliche Religiosität, frommes Pflichtzesühl, das ist es, — um so unbequemer für mich. — Du lockst mich, schönes Räthsel, und ich will dich lösen, so wahr ich ein unbußfertiger Sünder bin! — Und die Fürstin, wie kommt sie gerade auf dieses Kind?

Hans (von der Seite anmarschirend, legt seinen Stock auf ihn an). Halt! wer da?

Waldemar. Memento mori! Das ist der saufende Wechsel, den ich erst jetzt acceptiren soll.

Sans. Steh' ftill, oder ich schieße!

Waldemar. Rein, du steh' und nenne deinen Namen, mein junger Held.

Sans (ben Stock wegwerfend). Ich heiße Sans Bal-

Waldemar. Da haben wir's. — Nun, ich brauche mich seiner nicht zu schämen.

(Sie betrachten einander.)

Sans (ihm gegenüberftehend, die Sande in den Söschen). Was flehst du mich denn fo an?

Waldemar. Die Stimme der Natur in meiner Brust schweigt recht verstockt -- aber es ist ein frischer Gessell. — Du gefällst mir, kleiner Mann.

Hans. D bu gefällst mir auch. (Holt-einen leichten Gartenstuhl.) Hier setze bich und warte, bis die Tante kommt. Es dauert nicht lange.

Balbemar (fich sebend). Der alte und der junge

Meerkater aus der Hegenküche. Hans, du follst mich unterhalten.

Hans. Willst du einen Apfel haben? Rimm, ich

Waldemar. Das ist mein Sohn. — Ich danke bir. —

Hans. Willst du nicht, so ess' ich ihn selber. Die Kerne samml' ich mir. Wenn ich einen Hausen habe, so gebe ich sie dem Großvater, der steckt sie in die Erde, da werden Bäume draus, so groß. Für einen Hausen Kerne schenkt mir der Großvater zwei Pfennige, die thu' ich in die Sparbüchse.

Waldemar. Er spart — bas ist mein Junge nicht.

Hans (eifrig). Dich kann schon lesen, Tante Gerstrud lehrt mich's. Hinten im Buch ist ein Hahn, der kann krähen; wenn ich die Woche fleißig gelernt habe, kräht er mir Sonntags einen Pfennig aus. — (Shelmisch mit der Hand brohend.) Dich weiß, der Hahn kräht nicht, den Pfennig legt mir Tante Gertrud in das Buch.

Waldemar. So? — Du fängst sehr früh an, dir die süßen Täuschungen des Lebens zu zerstören. Darin wenigstens erkenne ich eine Berwandtschaft mit mir. Du hast volles Haar, mögen deine Locken sich länger kräuseln als die deines — Gastes. — Auch reinlich sieht er aus, er macht seinen Pflegeeltern keine Schande. (Hans drängt sich an ihn.) Hör', Hans, grüße den Hahn in deinem Bilderbuch, und leg' ihm den Pfennig in den Schnabel. (Giebt ihm einen Dukaten.)

Gertrub (ift mahrend ber legten Rebe aus bem Saufe gefommen).

Bertrub (erfchattert). Bas feb' ich!

Hans (das Geld betrachtend). Ein gelber Pfennig. — Tante Gertrud, sieh, was ich hier habe.

Gertrud (sich zu ihm beugend). Einen Dukaten. Gieb dem Herrn das Geld zurück, sage ihm, du hast, was du brauchst.

Hans. Da, Mann, nimm zurück, ich habe, was ich brauche, ich schenke dir's wieder.

Gertrud. Geh' in die Stube, Hans, zum Groß= vater.

Hans. Ich gehe. Gute Nacht, Mann, (ihm die Hand reichend) ich habe, was ich brauche, gute Nacht. (Hans ab.)

Waldemar (ohne Empfindlichteit). Warum bestreiten Sie mir das Recht, den Kleinen zu beschenken, da Sie mir doch heut früh größere Rechte über ihn einräumen wollten?

Gertrud. Roch weiß ich nicht, ob der Herr Graf den Willen hat, diese Rechte anzuerkennen. — Und doch, Sie sind hier, welcher andere Grund kann Sie zu uns gesführt haben!

Waldemar. Wohl, ich bin geneigt, den Theil dies ses jungen Lebens, welcher etwa mir angehört, in Anspruch zu nehmen.

Gertrud. O dann Gottes Segen über Sie und diese Stunde!

Waldemar. Und so habe ich in meiner Weise be= reits über das Kind verfügt.

Gertrud (schmerzlich). Berfügt? — Herr Graf, als ich nach langem Zögern den Eneschluß faßte, Ihnen aus-

zusprechen, daß Sie Pflichten gegen unsern Johannes hät= ten, sagte ich mir auch, daß Sie dadurch das Recht erhiel= ten, über das Schicksal des Kindes zu entscheiden. Es wurde mir sehr schwer, auch darein mich zu fügen, aber es ist Ihr Recht, sprechen Sie, ich bin bereit zu gehorchen.

Waldemar. Es freut mich, schöne Gertrud, daß Sie so empfinden, das Verständniß wird uns jetzt leicht werden. — Eine Freundin von mir, die Fürstin Udaschkin, sucht einen Knaben; sie hat das Kind schon gesehen und wünscht es zu besitzen. Ich habe die Absicht, ihr den Kleienen zu übergeben, und bitte um Ihre Zustimmung.

Gertrud. Eine Fürstin? eine Fremde? — D mein Gott, was wird sie aus dem Hans machen? Alle Stauden, die wir blühend und gesund in die großen Sale leihen, nach wenig Stunden sind sie in der heißen Stubenluft verwelkt und siechen dahin. D mein Knabe, mein armer Knabe!

Waldemar. Dieser Schmerz dauert mich, mein Fräulein, er macht Ihrem Herzen Ehre.

Gertrud. Nicht auf mich kommt es an, und was ich fühle. Der Knabe, Ihr Sohn, sein Glück ist es, um das ich sorge. Ift die Fürstin eine gute Frau?

Waldemar. Sie ift gutig, wo sie liebt.

Gertrud. Wird sie den Kleinen lieben, für sein Gedeihen sorgen, ihn selbst lehren, was Recht und Unrecht ist?

Waldemar. Ich hoffe, sie wird es.

Gertrud. Aber seine Zukunft? Es ist ein Ungluck für verlassene Kinder, von reichen Leuten erzogen zu werden. Sie lernen viel gebrauchen und viel für sich fordern, und wenn ein Zufall ihnen die kunstlichen Stützen nimmt, so stehen sie schwach und kränklich, und jeder Windstoß zerbricht sie. — Will die gnädige Frau das Kind als ihr eignes annehmen und dafür sorgen, daß seine spätere Zukunst so prächtig wird, wie seine Erziehung?

Balbemar. Das, mein Fraulein, weiß ich nicht.

Gertrud. O dann erbarmen Sie fich des Kindes, erbarmen Sie fich meiner, und verschenken Sie den Sans nicht. Sehen Sie ihn an, er ist gesund an Leib und Seele, er ift gewiß noch sehr unwissend, aber er hat ein gutes Gefühl für alles, was brav und schön ift. Laffen Sie den Rnaben mir; wenn er fo fortwachft, Sie konnen aus ihm machen was Sie wollen, er wird feinem Stand Unehre bringen, er wird fröhlich, er wird arbeitsam fein, er wird fich mit Benigem begnügen, o laffen Sie ben Anaben mir! -Ich will ihn noch forgsamer pflegen, seine Lehrstunden will ich verdoppeln, damit er schneller vorwärts fommt, benn es ift mahr, im Schreiben ift er noch zurud, aber er rechnet schon gut. — Ich will ihn auch recht sauber und zierlich fleiden, wenn Ihnen das Freude macht, aber ich beschwöre Sie bei allem, was Ihnen lieb ift, lassen Sie den Knaben mir.

Waldemar. Sie vergessen, Fräulein, daß ich jett tie Pflicht habe, nach meiner Einsicht über den Knaben zu bestimmen.

Gertrud (sich abwendend). Ja, Sie sind sein Vater, und ich — bin seine Mutter nicht.

Waldemar. Wenn ich hier störrig bleibe, so versstuchen mich alle Geschöpfe, die jemals Pater= und Mutter=

gefühl verspürt haben. In allen Ammenmärchen werde ich als Oger, als Ungeheuer eingeführt, die Sperlinge auf der Straße hacken in mich herein, und die Raßen ringen unter den Backöfen weinend die Pfoten über meine Ruchlosigkeit.
— Ich muß ihr den Anaben lassen, das ist klar. — Mein Fräulein, Sie empfinden sehr warm für das Kind fremden Leichtsinns.

Gertrut. Es ist mir nicht fremd, es ist verwachsen mit meinem Leben. — (sinster) Wann sollen wir Ihren Sohn der Dame übergeben?

Waldemar. Rein, bei Gott, Sie sollen ihn behal= ten. Ich wäre das, wofür Sie mich in diesem Augenblick halten, ein herzloser Bösewicht, wenn ich darauf bestünde, ihn aus einer solchen Beimath zu reißen.

Gertrud. Wie? Sie nehmen uns den Hans nicht? Sie lassen ihn in meiner Pflege? D das ist gut, das ist edel, ich danke Ihnen, Herr Graf. (Will ihm die Hand tussen.)

Waldemar. Nicht so, um Gotteswillen, das wäre eine Demäthigung für mich. — Hören Sie mich an, Gerstrud. Ich habe durch meinen Secretair die nöthigen poslizeilichen Rotizen gesammelt, und in meinem Gedächtniß das Wenige, was sich darin vorsindet, zusammengesucht. Ich habe die Ansicht gewonnen, daß Ihr Pflegesohn allersdings einige Nechte an mich haben mag. In Ihre Hände leg' ich diese Rechte nieder, mit Ihrem Vater will ich das etwa Nöthige besprechen, Ihrem Rath, Ihrer Leitung verstraue ich die Zukunst des Knaben, ich werde mich in Allem durch Ihr Urtheil bestimmen lassen.

Gertrud. Go ift es recht; das ift mohlwollend und

ehrlich, und ich bitte Sie herzlich, mir zu verzeihen, daß ich Sie lange Zeit ungerecht beurtheilt habe.

Waldemar (bei Seite). Gutes Mädchen, sie bittet mich um Verzeihung. — Roch eine Frage. Die Fürstin interessirte sich für dies Kind, glauben Sie, daß irgend ein Gerücht über meine Stellung zu dem Anaben ihr Ohr erzeicht hat?

Gertrud. Das glaube ich nicht. Nie hat mein Bater, nie habe ich ein Wort gegen die Rachbarn geäußert; ich weiß nur, daß sich vor einigen Jahren ein häßliches Geschwäß verbreitet hatte, aber es verschwand wieder.

Balbemar. Und was war bas?

Gertrud. Es war nichts, es traf nicht Sie, nur mich ging es an. Es war eine Verseumdung, die mir das mals Thränen gekostet hat. Aber ich konnte mich rechtserstigen; es wohnen noch Leute hier, welche die Rutter des Kindes gekannt haben.

Waldemar. Bon dieser ein andermal. Ich mühe mich vergebens, ihre Person, ihr Wesen mir lebhaft vorzusstellen, aber das Bild der Armen verschwimmt mir auf seltssame Weise mit dem Gesicht und Wesen einer andern Dame, mit der ich befreundet bin. — Doch es wird spät, und mich ruft ein Versprechen ab. Ich kam her mit kalter Gleichsgültigkeit gegen die neue Beziehung meines Lebens, und ich scheide voll Bewunderung von dem, was ich hier gefunden. Gertrud, es ist meinem Stolz peinlich, Ihnen gegenüber klein und herzlos dazustehen. Ich möchte gegen Sie, die Ehrliche, wenigstens das Selbstgefühl der Aufrichtigkeit beshaupten, und deshalb gestehe ich Ihnen, daß ich noch jest

für den Knaben wenig Pflichtgefühl in mir trage; was ich thue, geschieht, weil ich für Sie Hochachtung empfinde und Ihnen gefallen will.

Gertrud. Wie können Sie dem Hans gut sein? Sie sind ihm ja fremd. D Sie werden ihn einst lieben!

Waldemar (lächelnd). Ich will mich mühen, da es Ihnen Freude macht. Deshalb aber möchte ich den Knaben von Zeit zu Zeit sehen. Wird mir seine holde Pflegerin erlauben, zuweilen in die stille Häuslichkeit dieses Raumes einzudringen, um ihren Liebling und sie selbst zu sinden? (Gertrud steht nachdenklich.) Sie schweigen? Sie müssen mir den Wunsch versagen? Wohl sehe ich ein, daß ich noch kein großes Recht habe, diese Bitte zu thun.

Gertrud. Sie haben das Recht, Ihren Sohn zu sehen, so oft Sie wollen, das Recht muß über jede Rücksicht gehen. So oft Sie deshalb kommen, werden Sie meinem Vater und mir willkommen sein.

Waldemar. Ich freue mich auch dieser zögernden Erlaubniß. Ich bitte Sie, mir die Hand zu reichen, als ein Zeichen der Versöhnung zwischen uns.

Gertrud. Hier ist sie, Herr Graf; ich danke Ihnen für den Johannes und dafür, daß Sie so gutig zu mir gessprochen.

Waldemar. Ich möchte etwas thun, mir Ihre Freundschaft zu erringen.

Gertrud (die Hand wegziehend, freundlich). Lieben Sie den Anaben! (ab in das Haus.)

Waldemar (allein). Da hätten wir so ein kleines licbenswürdiges Stuck Erdenleben ganz in der Rähe. Alle

Freuden, Sorgen und Pflichten sauber und ordentlich zu= rechtgelegt, wie Rleider in einer Trube, ein recht weißge= waschenes Gewissen oben barauf, und das Ganze mit La= vendel und Weinlaub bestreut. - Was ift dabei fo Großes? Es ift die nothwendige Beschränfung eines kleinen Lebens. Bas diefe Leute an dem Anaben thaten, ift gar nichts Be= sonderes, das kommt oft vor; was ist darüber zu staunen? - Und boch - mein lieber Balbemar, fühle ich eine leise Röthe auf deinen Wangen; ich will hoffen, daß sie nicht etwa Scham ist, Scham vor dir selbst. hinweg mit bem Spott! hier hilft er mir nichts. Bei allen Göttern, fie hat ein großes Herz, und ich stehe klein vor ihr. Sie erzieht meinen Sohn, ben ich verleugnete, fie weiht ihr Leben einer . großen Pflicht, die jedenfalls mir näher liegt, als ihr, sie hat Verleumdung erduldet, Opfer gebracht, und ich, ich will meine väterliche Autorität gebrauchen, daffelbe Rind weg= zuschenken als einen Spielball seltsamer Frauenlaune. — Pfui über dich, mein Berr Graf, das muß geandert werden. - Als irgend ein bloder Rarr fie wegen bes Rindes verleum= dete, ba hat sie geweint. Das freut mich, denn das wenig= stens war eine Schwäche von ihr. — Entweder wird mir das Mädchen noch fehr lästig, oder Einiges an mir felbst wird mir zuwider. - Jest aber hinweg mit ber Burbe bes Familienvaters, und ihr, schelmische Beifter des Leicht= finns und fröhlicher Trunfenheit, geleitet mich in die wei= Ben Arme der Freundin! (Trällert: une robe legere etc., ab. Es ift finfter geworben.)

## Gertrud. Siller.

Hiller (von der eiligen Gertrud herausgezogen). Bas haft du, meine Tochter, wen soll ich sehen?

Gertrub. Er ift fort. - Bater, er mar bier.

Siller. Ber?

Bertrub. Er, ber Bater unferes Johannes.

Siller. Und mas wollte er?

Gertrud. Er will uns den Hans lassen, er will für das Kind thun, was wir ihm rathen, er will manchmal zusehen, wie es dem Kleinen geht. Beim Abschied bot er mir die Hand und dankte.

Hiller. Siehst du, so ist Alles gekommen, wie wir dachten, und ohne große Mühe. Ich habe dir immer gesagt, er ist nicht böse, er ist gewiß ein so braver Mann wie Andere, er ist nur reich und vornehm, und deshalb mussen wir einige Rachstcht mit ihm haben.

Gertrud. Rachficht, Bater?

Hiller. Freilich, denn genau genommen, sind alle die vornehmen und reichen Leute nur unsertwegen da. — Wer würde uns die Kamelien abkausen, oder unsern seinen Savoperkohl, oder die Frühschoten, wenn es keine Reichen gäbe? Wir haben den Vortheil davon, ein gesundes, träftiges Leben, sie leiden darunter, denn sie essen sich Leib und Seele krank daran. Deshalb thun sie mir leid, sieh und deshalb halte ich ihnen Vieles zu Gute.

Gertrud. Eben so gut kann das Rehkalb fagen, daß der Mond nur beshalb am himmel hängt, ihm den Weg zum Saatfeld zu erleuchten.

Hiller. Und das Reh hat auch Recht. Jeder ift

da für alle Andere, und der Eine (die Müße lüstend) in uns allen. Gute Nacht, Gertrud, schließe die Thür — und, mein Kind, denke heut nicht mehr an den Grafen. (216.)

Gertrud (allein, schließt die Thur an der Gartenmauer). Das war ein wichtiger Tag für uns alle, sing mit Regen an und endete mit Sonnenschein. Run, der Hans kann sich freuen, er hat einen stattlichen Vater gefunden. Und böse ist er auch nicht, er läßt sich bedeuten; man kann doch ein Wort mit ihm reden und ihm Vorstellungen machen; so lieb' ich's. — Wo er jetzt schwärmen mag? Für Sei= nesgleichen fängt das Leben erst recht an, wenn die Sterne am Himmel stehen; da stecken sie in vergoldeten Stuben hun= dert Lichter an und schwirren wie die Motten herum; unterbeich schlüpsen wir Tagvögel in das Nest und schlasen aus. — (umtehrend.) Möge sein Schlas erquickend sein, denn er hat heut ein gutes Werk gethan. (Ab.)

(Paufe. Es lautet an ber Gartenthur.)

Walbemar, bann ber Bachter von außen.

Balbemar (gepreßt). Gertrud! (Lautet) ---

Stimme des Wächters (herbeikommend). Was wollt Ihr an dem Hause? Hier wohnen ruhige Leute.

Waldemar. Einen Strauß will ich holen für meine Jungfer Braut.

Wächter. Ihr könnt ja nicht gerade stehen, Mann, geht nach Hause.

Waldemar. Würdiger Rachtwächter — ich komme von einem lustigen Schmause — ich will mir einen Kranz kaufen. — Ich bitt' euch, nehmt dies Geld und geht zum Teufel. Wächter. Sie sind nicht in der rechten Verfassung, lieber Herr.

Waldemar. Gute Racht — geh' zum Teufel! (Wächter entfernt sich, Waldemar läutet.)

Bertrub (mit Leuchte).

Gertrud. Wer läutet so ungestüm? Wer will herein?

Balbemar. Der Bater bes Anaben.

Berirud (zurüdfahrend). Sa, er!

Balbemar. Deffnen Sie, Gertrub!

Gertrub. Rein!

Waldemar. Gut, so bleibe ich draußen liegen, bis mich morgen früh die Leute finden. — Es ist keine Poesie mehr im Volke.

Gertrud (steht unentschlossen, endlich öffnet sie rasch, Waldemar tritt wankend ein, Gertrud ihm die Leuchte entgegenhaltent). Gerechter Gott, wie sehen Sie auß!

Waldemar. Wie Wilhelm, als er Leonoren heim= führte. Auch ich habe einige Anwartschaft auf den Kirch= hof. — Führen Sie mich zur Bank, Gertrud.

Bertrud. Entsetlich, Sie bluten!

Waldemar. Bah, ein ganz kleiner Stich, eine Wespe sticht herzhafter. Ruhig, Mädchen, schließen Sie die Thür. Kommen Sie näher, ich bin in der Stimmung, leise zu sprechen. Ich wurde von Schurken überfallen — nein, es waren keine ehrlichen Straßenräuber, es war ein guter Freund darunter — ich habe ihn erkannt, obgleich er sich herausgeput hatte, wie eine Nachteule. — Ich rang mich los und ich glaube, ich wäre ihrer Meister geworden,

da erhielt ich zum Abschied einen Stich in Arm und Seite. Es ist nichts Großes; der mich stach, war gar zu feig.

Gertrud (ihn haltend). Bleiben Sie still, das Sprechen greift Sie an. Ich hole Hülfe.

Waldemar. Warte noch. — Nach meiner Wohnung ist weit, meine Leute dürfen mich so nicht sehen — ich
muß den Scandal vermeiden. — Ich dachte an Sie, Gertrud, mir war, als gehörte ich hierher — rufen Sie Ihren
Vater, sonst Niemand. — Es schmerzt nicht, es kizelt nur,
wie ein Blutegel. — Auch ist Prosit dabei, es erspart einen
Aderlaß. — Nich dürstet — Wasser — bah! das thut
mir noch nichts. Wasser her — hier will ich bleiben.
(Fällt um.)

Gertrud. Unseliger Mann! — Vater, Bater, zu Hulfe, er stirbt!

**~~** 

# Mritter Act.

**--∞¦%**----

# Scene:

Garten wie in der vorigen Scene. Baldemar sist in einem Lehnstuhl und schläft. Sans still zu seinen Füßen, wehrt ihm mit einem Zweig die Fliegen ab. Paufe. Gertrud kommt aus dem Hause.

Sans (geheimnifvoll). Er schlaft!

Gertrud. Die frische Luft hat ihn mude gemacht. Seh, kleiner Wildfang, und tummle dich hinten im Garten, ich werde hier bleiben. (Hans leise ab, Gertrud sich über den Schlasenden beugend.) Wie still und fromm er aussieht — ein edles Angesicht, und die Haut so rein und weiß, meine Hand ist recht roth dagegen. Und welch seine Wäsche er trägt! — Er ist hier wie aus einer andern Welt zu uns verschlasgen. — Ah, er regt sich (tritt hinter den Stuhl).

Waldemar. Wo bist du, mein kleiner Hans? ich fühlte deinen Kopf an meinem Anic.

Gertrud. Hans ist fortgeflogen, die lustige Hummel. Aber es ist doch Jemand hier.

Waldemar. Mein holder Arzt! (Bill ihr die Hand reichen.)

Gertrud. Still, bleiben Sie figen, ich vertrete Hansens Stelle, ich will Sie unterhalten, denn Sie dürfen nicht viel sprechen. — Sie schliefen recht fest.

Waldemar. Dafür halte ich mich jetzt für genesen. Jeder Windeshauch vermehrt meine Kraft, ich fühle die Wellen der Luft, sie kommen von euren Beeten und schlasen an mich, als säße ich im Bade, und aus jeder ziehe ich neues Leben. — Ich könnte laufen und springen, wie ein Gesunder.

Gertrud. Rein, nein, noch nicht, Sie muffen den Arm nicht so heben (ihn zum Sitzen zwingend). Gehorsam, mein Patient!

Waldemar. Liebe Gertrud, wie soll ich Ihnen danken!

Gertrud. Da ist nichts zu danken. Wir hätten dasselbe Jedem thun mussen, der so zu uns gekommen ware. Bei Ihnen aber verstand sich das vollends von selbst. Sie sind uns ja kein Fremder. Oft haben wir von Ihnen gessprochen, und so oft ich Sie sah, sagte ich zu mir: wenn er wüßte, wie sehr du dich um ihn kummerst! — Und aus dem Hans suchte ich heraus, worin er seinem Vater ähnlich wäre; wenn er wild und unartig war, dachte ich: das hat er von seinem Vater. — Run, Sie nehmen das nicht mehr übel — und wenn er recht kluge Fragen that, dachte ich auch: das hat er von seinem Vater, der hat ein scharfes,

glänzendes Auge. — So waren Sie uns nicht fremd, und jest ist mir ie, als wären Sie ein alter Freund.

Baltemar. Bin ich tas, Gertrut? Das las ich nicht aus Ihren Augen, als ich Sie tas erfte Ral fab.

Gertrut. Beil ich bose auf Sie war. — Aber seit ich Sie auf tem Lager geseben habe, die Augen geschossen, tas Angesicht schmerzlich verzogen, da merke ich, wie Sie im Junern sind.

Baltemar. Und wie bin ich, liebe Barterin?

Gertrud. Sehen Sie, Sie find gut und haben ein weiches Gefühl. Aber es in Ihnen stets Ihr Wille gesichen, und da fint Sie ungedultig geworden und baben sich gewöhnt zu besehlen, und nehmen keine Rücksicht auf Ansbere.

Balbemar. Das ift mahr, Gertrud.

Gertrud. Aber das Schlimmste kommt noch. Sie haben nicht nothig gehabt viel zu arbeiten, und da haben Sie tolle Streiche gemacht und haben so viel Vergnügen genossen, daß Ihnen nichts mehr ein rechtes Vergnügen macht. Und deshalb sind Sie spöttisch und lachen über Alles; das ärgert mich am meisten.

Waldemar. Gertrud, Sie schmeicheln gar nicht.

Gertrud. Rein, aber ich spreche die Wahrheit. Es giebt eine Fabel von einer lustigen faulen Grille und einer Keldmaus. Die Fabel paßt auf Sie. Wir kleinen Leute sind die Feldmäuse und Sie sind die Grille, thun den ganzen Sommer nichts, als mit den Flügeln schlagen und durch die Welt springen, aber wie wird's im Winter mit ihr stehen?

Waldemar. Run, beim Styr, ich hätte nie gedacht, daß das Leben des Grafen Waldemar so durchsichtig wäre, daß jedes Auge hineinsehen könnte, und jede Zunge mich auswendig wüßte, wie einen Kinderreim.

Gertrud. Geben Sie Acht, da ift der spöttische Zug wieder, hinweg mit ihm! — Der Hans kennt die Fabel, er soll sie Ihnen vorsagen.

Waldemar (gutmüthig). Meinetwegen, wenn es Ihnen Freude macht, liebe Feldmaus, die Grille wird zuhören und sich die Lehre merken.

Gertrud. Run, Grillen mögen Sie wohl genug im Kopfe haben. — Ich freue mich herzlich.

Waldemar. Worüber?

Gertrud. Daß Sie so freundlich sind. Mir ist fröhlich zu Muth, ich sehe jett klar in die ganze Welt. Sonst
war ich oft traurig, wenn ich von den Großen der Erde
hörte — es war fast immer Böses, was man sich erzählte
— ich verstand nicht, wie sie so sein konnten. Zett ist
mir, als säße ich auf einem geslügelten Pferd und schaute
von der Höhe herab in aller Menschen Herz. Ich weiß
jett, wie Sie sind, jett kann ich mir auch denken, wie die
Andern sein mögen.

Waldemar. Sie haben einen feinen und scharfen Blick und verstehen gut zu beobachten.

Gertrud. Rein, ich weiß, ich bin unwissend und in vielen Dingen einfältig. Wer den ganzen Tag in der Wirth=schaft arbeitet, kann nicht viel lernen oder lesen. Doch wenn es Ihnen lieb wäre, möcht' ich wohl mehr wissen.

Balbemar. Um Alles nicht. So wie Sie find,

natürlich, klar und einfach, so muffen Sie bleiben. — Mäd= den, ich wollte, du stündest meinem Leben näher! — Wä= ren Sie als meinc Schwester geboren, Manches wäre anders geworden.

Gertrud. Ihre Schwester? — Das will ich sein, o wie gern! Ich will's heimlich sein, ganz in der Stille. — Wenn Sie genesen sind, werden Sie doch manchmal kom= men, den Hans zu sehen. Zu oft dürfen Sie nicht kommen, der Leute wegen, das könnte Gerede geben und mir schaden, und das werden Sie nicht wollen.

Baldemar. Rein, Gertrud.

Gertrud. Aber von Zeit zu Zeit werden Sie kom= men, und dann sollen Sie freundlichen Willkommen sinden. Und Sie erzählen mir von der großen Welt, ich Ihnen von der kleinen. Sie plaudern auch mit dem Vater, er ist gut wie ein Engel und ein verständiger Mann, der Vieles weiß, und ich schaffe herzu, was Haus und Garten giebt.

Balbemar. Das ift ein hübscher Traum!

Gertrud. Und warum ein Traum? Gute Freundschaft halten ist gar leicht und thut wohl. Ich werde mich auf die Tage freuen, wo mein stolzer Herr Bruder zu uns kommt.

Waldemar. Holdes Mädchen! (fich zu ihr wendend) Also, gute Freundschaft, liebe Schwester!

Gertrud (sich ernst zurückengenb). Nicht den Mund füssen, das paßt nicht zwischen uns.

Balbemar. Sie haben Recht.

Gertrud. Aber Ihre Hand reichen Sie mir, die ge=

sunde (sie ihm schüttelnb). Und so auf gute Freundschaft! ich werde Ihnen eine bescheidene und treue Schwester sein.

Waldemar (ihre Hand haltend). Und ich gelobe Ihnen an diese Hand, eine Schwester in Ihnen zu ehren, meiner eignen Thorheit und wüsten Stunden gegenüber. Der Schwur wird dadurch nicht schlechter, weil es das erste Malist, daß ich ihn ablege.

# (Es flingelt.)

Gertrud. Still, man kommt! Das ist der Vater. (Deffnet die Gartenthur).

#### Siller.

Hiller. Ei, Herr Graf, schon im Freien und so wohl auf?

Waldemar. Willsommen, mein lieber Wirth. — Wohin doch eine gute Behandlung und ein geringer Blutverlust den störrigsten, abgeschmacktesten Burschen bringen kann. Ich möchte mich an der Rase zupsen, denn ich zweiste, vb ich noch ich selbst bin. Lammfromm, Bater Hiller; sentimental, Bater, die Welt sieht mir rosa und goldgelb aus, und alle Renschen wie kleine liebenswürdige Posaunenengel auf einer Dorfkanzel, die Backen vorn und hinten gleich rund und gleich wohlwollend. Ich könnte Beeren suchen, Bater Hiller, und mit Rastanien spielen, wie ein Kind, ja ich könnte als Schmetterling in Eure Blumen kriechen, um Thau zu trinken, und mich zum Schlaf in ein Rosenblatt wickeln, so leicht und körperlos fühle ich mich.

Hiller. Das ist die Genesung. Und sie freut mich herzlich. Zuerst und vor allem um Ihretwillen, lieber Herr Graf, dann auch unsertwegen. Jest dürfen wir bald wieber diese Thur öffnen.

Waldemar (leicht). Was kummert das die Welt, ob Ihr Eure Thur verschlossen haltet?

Hiller. Wir Nachbarn haben wenig Geheimnisse vor einander, die Thüren sind geöffnet, die Fenster niedrig und die Jungen beweglich, so verläuft unser Leben; was unge- wöhnlich ift, fällt auf.

Gertrud. Ja, ja, das ist mahr, es wird Ropfzer= brechen machen.

Waldemar. Sind die Leute hier herum denn so neugierig?

Gertrud. Wie die Rothkehlchen und eben so gesschwätig. Manchmal wird's lästig, aber die Meinung ist doch gut.

Hiller. Jest aber handelt sich's um mehr, als Gesschwäß. Seit drei Tagen halten wir uns zurück und die Thür ist fast immer verschlossen. Das erregt Verdacht, als ob wir Böses thäten, und den Verdacht müssen wir versmeiden. — (Freundlich) Sie haben uns gesagt, lieber Herr Graf, wir sollten Sie und Ihre Verwundung verbergen, weil für Sie und Andere großes Unglück entstehen könnte, wenn die Sache bekannt würde.

Gertrut (zupft ihn hinter Waldemar's Ruden am Aermel und redet leife und eifrig in ihn hinein).

Waldemar. So ift es auch, Vater Hiller, arges Un= glück kann daraus entstehen. — (bei Seite) Ihr Götter mei= nes Lebens, verzeiht mir die kleine Lüge! Der Frieden und die Heimlichkeit dieses Areises waren zu wohlthuend und zu verführerisch; bas ist doch endlich einmal ein Abenteuer; und meine Freunde brauchen auch nicht zu erfahren, daß man mich mit Holz und Eisen bearbeitet hat.

Gertrud. Und so siehst du ein, daß der Herr Graf noch hier bleiben muß.

Waldemar. Wie, Bater, bin ich Ihnen so zur Last, daß Sie mich fortschaffen wollen?

Hiller. Wie mögen Sie das glauben? — es war nur — ich dachte an Gertrud. —

Sertrub (eifrig). Um meinetwillen sollen Sie keine Stunde früher fort. Bater sorgte nur, es könnte geschwaßt werden über unsere Heimlichkeit und Ihre Gegenwart, und das würde mir schaden. — Darauf dürsen wir keine Rücksicht nehmen. Sie haben uns gesagt, daß es verhängnißvoll sein könne für Sie und Andere, wenn Sie nach Hause zu-rückehrten als ein Berwundeter. Wir wissen nicht, warum das so ist, und wir wollen's auch nicht wissen. Sie haben es gesagt, das ist uns genug, denn Sie sind nicht der Mann, der seinen Freunden eine Unwahrheit einreden kann. Und deshalb werden Sie hübsch bei uns bleiben, bis Sie völlig geheilt sind.

Waldemar (bei Seite). Dies Mätchen sticht mich mit ihrer Ehrlichkeit wie mit Nadeln. — Wohl, meine Freunde, ich bin beinahe hergestellt und heut Abend, sobald es finster geworden, breche ich auf.

Gertrud. Wenn Sie ftark find, fonst nicht.

Waldemar. Bis dahin aber will ich mich an Euch erfreuen. Sie, Bater Hiller, sollen mir von Ihrem Leben und Gertruds Kinderjahren erzählen. Gertrud. Aber in der Stube, schon so lange waren Sie im Freien, es wird am Ende auch des Guten zu viel. Rommen Sie, mein gnädiger Herr, ich führe Sie, das ist mein Recht. (Aue ab.)

# Bor, barauf Georgine.

Box (ben Kopf zur angelehnten Thür hereinstedend). Die Luft ist rein. Gefällt es Ew. Erlaucht einzutreten, hier ist der Ort.

Georgine (eintretend). Vermeiden Sie, meinen Ramen zu nennen. — (sich erschrocken umsehend) Hier?! — — (den Schleier zusammennehmend) Bevor ich Ihnen weiter folge, eine Bemerkung. Als ich Sie rufen ließ und um Auskunft über das plötliche Verschwinden Ihres Herrn ersuchte, versichersten Sie lebhaft, dem Herrn Grafen treu ergeben zu sein. Ich frage Sie jett, wie schwer wiegt Ihre Treue?

Bog (bie Sand auf's Berg legend). Sehr ichwer.

Georgine (ihm eine Börse reichend). Wird das hinreichen, Ihre Treue aufzuwiegen?

Box (wägend). Nein, gnädigste Frau, die Börse ist sehr schwer, aber sie wiegt meine Treue nicht auf. — Dennoch werde ich mir die Ehre geben, diese Börse zu bewahren, denn ich diene meinem Herrn und auch mir selbst, wenn ich in Ihrem Interesse handle.

Georgine. Genug. Warum ließen Sie meinen Wagen bei diesem Hause halten?

Bog (wichtig). Mein herr ift hier.

Beorgine. Sier?! -

Bog. Wenigstens werden wir hier erfahren, wo er ift.

Und da die gnädige Frau so dringend wünschten, ihn zu sehen, hier können Sie ihn finden.

Georgine. Woher wiffen Sie bas?

Bog. Mit Ew. Erlaucht Genehmigung liegt die Sache fo: Um Morgen nach jener Racht, in welcher mein Berr ausgeblieben mar, giebt ein Betteljunge Diefen Brief an mich ab. — (Lieft.) Box, du Schuft, ich habe getrunken und reise mit einer Tänzerin acht Tage auf's Land. — Der Bettel ift mit zitternder Hand geschrieben, aber er ift echt, er ift von meinem Herrn, bas schließe ich aus ber vertrau= lichen Anrede: Box, du Schuft, das ist gang fein wohl= wollender Ton. - Gut, ich gehorche diesem Zettel, und die ganze Residenz glaubt, daß mein Berr in Geschäften verreist ift. — Aber ich felbst weiß, daß es eine Schelmerei ift. Rämlich erstens kann er mit keiner Tanzerin verreift fein, denn das Ballet ift vollzählig, ce fehlt Niemant, und bann, gnabigste Frau, ift mein Berr viel zu gebildet und rudfichtsvoll, um mit einer Tangerin auf 8 Tage zu verreisen, auf 24 Stunden allenfalls, aber auf 8 Tage, pfui, da verleumdet er sich felbst, so lange hält er's gar nicht mehr aus.

Georgine. Weiter, weiter.

Bog. Die größte Unwahrheit aber ist die, daß er sich betrunken nennt. (pold) Mein Herr und berauscht? Nein, gnädige Frau, Graf Waldemar trinkt, aber er kann sich nicht betrinken.

Georgine. Enben Sic, mein Herr.

Bog. Der Zettel soll mich täuschen, folglich ift der Herr Graf nicht verreist, sondern hat sich irgendwo versteckt.

Das traue ich ihm zu. — Ich weiß aber, daß er für das Mädchen, welches hier wohnt, ein sehr bedenkliches Interesse gefaßt hat.

Georgine. Ba, meine Ahnung!

Box. Ja, gnädigste Frau, es ist eine traurige Ahnung, aber es ist leider so. Denn hier hat ihn meine Mutter gesehen an demselben Abend, wo Ew. Erlaucht ihn erwartezten, und seit dem Abend ist die Thür dieses Hauses sast immer geschlossen. Und deshalb ist er ganz sicher hier. Denn da er niemals für mehr als zwei Damen schwärmt, so schließe ich: (respetwou) wenn er nicht bei der einen ist, so muß er doch wohl bei der andern sein.

Georgine. Sehen Sie zu, suchen Sie ihn auf, ich erwarte Sie hier.

Bog. Offenbar steckt er im Hause, ich will mich von außen um die Fenster schleichen. (216.)

Georgine. Wenn er mich vergessen, mich verrathen hat, hier verrathen hat? — Meine Kammerfrau schwört mit Thränen, daß sie ihn an jenem Abend vergebens erwartete. Und ich selbst habe ihn hergeschickt, nach dem Kinde, ich selbst! Mein Kopf schwindelt, wenn ich daran tenke: — Es ist unmöglich, so raffinirt quält selbst die Hölle nicht.

(Box kommt langsam und nachdenklich zurück.) Jit er bei ihr?

Box (schwermuthig). Er ist bei ihr. O mein Graf, Sie machen uns viel Kummer. Die ganze Familie sitt beisam= men und er ganz fröhlich darunter, als ob er dazu gehöre.

Georgine. Ich weiß genug. - (An ber Thur.) Sobald

١

Ihr Dienst es erlaubt, erwarte ich Sie in meiner Wohnung. (Ab).

Box (fich tief verbeugend und ihr nachsehend). Ift Die eiferfüchtig, wie ein Bologneser! sie läuft fort und läßt mich allein mit meinem Schmerz. D, mein herr Graf, Sie handeln nicht schön an Ihren Freunden. — Ich bin gern rechtschaffen, wenn ich irgend kann, und ich dachte immer, ich würde bas noch einmal durchseten, und bazu hatte mir bas Madchen bort helfen konnen, und meiner guten alten Mutter ware ihr fehnlichster Bunfch erfüllt worden. Und jest kommt ber reiche Mann und stiehlt mir mein einziges Lamm. Pfui, Berr Graf, das ift ein Schelmenstreich! — Aber wie? er trug den Arm in einer Binde, ich sah's durch die Scheiben; und die Familie ist auch honett und halt auf Ordnung, -es ift noch ein Geheimniß bei ber Sache, vielleicht ift noch nicht Alles verloren. Ich gehe zu meiner Mutter, die foll Rachricht einziehen. Er muß hinweg von hier, so biene ich am besten ihm, der Fürstin, und, was die Sauptsache ift, mir felbst. — Horch, Geräusch, schnell fort! (Ab.)

Bezirtevorfteber, binter ihm Bolt.

Bezirksvorsteher. Burud, liebe Leute, hier ist teine Landstraße. (Bersucht die Sausthur, flopft.)

Diller (aus bem Saufe).

Seit wann verschließt Ihr die Thur vor Euren alten Freunden?

Hiller. Ei, Herr Vorsteher, ich freue mich Ihres Besuchs. Was führt Sie zu uns? — Das mit der Thür thut mir leid, nehmen Sie an, es sei ein Versehen.

Bezirksvorsteher. Ein Versehen, Hiller? Seit drei Tagen ist Eure Thur für Jedermann verschlossen.

Siller. Vielleicht auch hat's seinen guten Grund.

#### Gertrub.

Gertrud. Was geht hier vor? Wie? die Nachbarn alle? Guten Tag, Herr Vorsteher! —

Bezirksvorsteher. Guten Tag, Gertrud, wie geht's?

Gertrud. Was haben Sie? sonst gaben Sie Ihrer Pathe die Hand.

Bezirksvorsteher. Nachher, liebes Kind, jett führt mich mein Amt her. Meister Hiller, seit einigen Tasgen geht das Gerücht, es sei ein Mann in unserer Vorstadt überfallen und beraubt worden. Man hat Blutspuren gefunden.

Gertrub. D weh!

Bezirksvorsteher. Und der Wächter behauptet, in derselben Nacht sei ein verdächtiger Mann zu Euch geflüchtet und aus Eurem Haus nicht wieder herausgekommen. Alles Uebrige ist nur Geschwätz, und ich will nichts weiter, als bei Euch, redlicher Freund, anfragen, was Ihr etwa von der Sache wißt, es ist nur, um die Leute zu beruhigen.

Hiller. Weiß ich doch kaum, wie ich Euch antworten soll. Daß ich und meine Tochter kein Unrecht gethan haben, dessen seid Ihr, hoffe ich, sicher.

Bezirksvorsteher. Davon ist ja auch nicht die Rede.

Siller. Was ich etwa weiß, darf ich Euch nicht ber-

gen, da Ihr von Amtswegen fragt, und boch habe ich schon einem Andern Schweigen gelobt.

Bezirksvorsteher. So ist doch etwas an der Sache.

Gertrud. Ja, aber anders als Sie denken. Und Sie sollen Alles wissen, nur daß wir es nicht selbst sagen dürsen, sondern ein Anderer. Und deshalb bitte ich euch, Freunde, laßt mich die Thür schließen. D seht mich nicht so vorwurfsvoll an — Nachbar — Rose — ihr kennt uns ja — es ist ein Stücken Geheimniß, aber nichts Böses. (Bolt tritt zurück, Hiller schließt die Thür.)

Bezirksvorsteher (gutmüthig). Jest habt Ihr mich eingesperrt, jest heraus mit Eurem Geheimniß!

## Balbemar.

Gertrud (vie hineingegangen, führt Walbemar heraus). Hier, Herr Pathe, ist der Mann, der zu uns kam; seht zu, ob Ihr ein Unrecht an ihm findet.

Bezirksvorsteher. Wie? Was? Der Herr Graf Schenk? (grüßend) Sie waren der Mann, der bei Racht hier hereinkam?

Waldemar. Ich war's. Ich wurde ganz in der Rähe dieses Hauses durch einen meiner Freunde, den ein unseliges Mißverständniß in eine Art Rascrei versetzt hatte, halb aus Bersehen, halb mit Absicht in diese Hand und Seite verwundet; hier fand ich Aufnahme und gütige Pflege. Da ich annehme, daß Sie als Beamter fragen, war ich Ihnen diese Auskunft schuldig; Sie werden mich verbinden, wenn Sie dieselbe als Geheimniß bewahren.

Bezirksvorsteher. Hm! obgleich ich noch nicht

Wies verstehe, so sehe ich doch keinen Grund, an Ihren Worten zu zweiseln, Herr Graf, und so habe ich von Amts=wegen hier nichts mehr zu thun. Und was ich Ihnen jest sagen möchte, Herr Graf, spreche ich nur als einfacher Bür=ger und als ein Freund dieses ehrlichen Mannes und dieses Mädchens, welches bis jest für sittsam und brav gegolten hat.

Biller. Bis jest?

Waldemar. Sprechen Sie, mein Herr, ich werde wich mühen, Ihre Bemerkungen mit geziemender Ehrerbietung anzuhören.

Bezirksvorsteher. Als Sie die Gutherzigkeit diesser Leute benützten, um sich hier einige Tage als Kranker aufzuhalten, da dachten Sie wohl nicht daran, daß Ihre Anwesenheit und die Bekanntschaft mit Ihnen das Mädchen in ein schlechtes Licht sehen könnte?

Gertrub. O mein Gott!

Waldemar. Ich bekenne Ihnen mit Beschämung, bis jest noch nicht gewußt zu haben, daß die Bekanntschaft mit meiner unwürdigen Person solch schnelles Verderben der bürgerlichen Ehre herbeiführt; ich würde sonst Sie selbst in Ihrem eigenen Interesse ersucht haben, sich so schleunig als möglich von hier zu entfernen.

Gertrud. D, nicht so, Herr Graf, zürnen Sie ihm nicht, er meint es gut in seiner Weise und ist ein würdiger, respektabler Mann.

Bezirksvorsteher. Ich sehe, wie es hier steht, und daß ich übrig bin. — Euch, Freund Hiller, gebe ich den guten Rath, haltet Euer Haus so rein von Unkraut als

Eure Beete, und du, Gettrud, meine liebe Samariterin, heile: du nicht alle blutigen Köpfe, die sich die lustigen Her= ren schlagen; mancher Arzt hat sich ein Leiden geholt, wo er Andern geholfen hat. (26.)

Hiller. Da geht er, und mit ihm die gute Meinung unserer Freunde.

Gertrud (zu Waldemar). D, seh'n Sie nicht sinster, Herr Graf, lassen Sie keine bittere Stimmung in die letzeten Stunden kommen, die Sie bei uns verleben. Herzlich bedauern wir, daß Sie um unsertwillen das hören mußten. Und ich wiederhole Ihnen, wir sind doch glücklich, Ihnen den kleinen Dienst erwiesen zu haben, und wir möchten die Erinnerung daran nicht missen.

Hiller. Sie hat Recht wie immer. Ich bitte um die Erlaubniß, Ihre Hand schütteln zu dürfen. So, jest ist mir leichter.

Waldemar. Gertrud! — Wenn ich unzufrieden bin, so muß ich es mehr mit mir selbst, als mit irgend einem Andern sein. — Was jener ehrliche Mann sagte, verbietet mir, länger zu bleiben. Nur noch einige Worte über den Knaben mit Ihnen, lieber Hiller — und dann trennen wir uns. (Ab mit Hiller in's Haus.)

Gertrud (allein). Sonst, wenn ein müßiges Schwaßen mein Ohr traf, hat es mir sehr weh gethan, und langsam mer habe ich's verwunden: Und jest achte ich's kaum — und doch ist mein Herz so schwer, so schwer, und ich könnte weinen. — Er geht von uns — ob er wiederkehren wird?

## Frau Box.

Frau Bog. Ach, Sie armes, unglückseliges Kind, mußte es dahin mit Ihnen kommen!

Gertrud. Was soll die Klage? was schluchzen Sie, gute Frau?

Frau Bex. Daß ich arme, alte Frau auch das noch erleben mußte! — An keinem Menschen habe ich so sehr ge= hangen, als an Ihnen, mehr als an unserm Pfarrer, und manchmal mehr als an meinem eignen Sohn. — Wenn ich die Lilien auf dem Beete sah, dachte ich: ihr bläht euch in eurer Unschuld und Herrlichkeit, aber ich weiß Jemanden in meiner Freundschaft, der noch reiner und glänzender ist, als ihr; und das ist meine Gertrud! Und jetzt — o daß ich leben mußte, das zu sehen!

Gertrud (flolz). Sprechen Sie, Frau Box, was mei= nen Sie mit Ihrer Rede?

Frau Bog. Ich muß dich warnen, Kind meiner Seele, vielleicht ist es noch nicht zu spät, vielleicht bist du noch nicht ganz in den Stricken des Verführers.

Bertrub. Des Berführers?

Frau Bog. Ja, hören Sie mich, mein armes Kind, ich weiß Alles. Er ist hier, der gewissenlose, schändliche Herr meines Karls.

Gertrud. Warum schmähen Sie ihn? — Er ist hier. Wissen Sie aber, wie er herkam?

Frau Bog. Er hatte eine Bunde, bas weiß ich.

Gertrud. Halb todt war er, bleich und blutig, es war ein jammervoller Anblick. Wir haben gethan, was Menschenpflicht war. Was scheltet Ihr uns darum? Frau Bog. Armes, bethörtes Geschöpf! Weißt du auch, wo sie ihn so zugerichtet haben? Zu seiner Liebsten wollte er schleichen, zu einer fremden Dame, die auch nicht besser sein mag, als er; — und der ihm auflauerte, war gewiß ein Rebenbuhler, ein eisersüchtiger Galan war's.

Gertrud (laut schreiend). Ha, du thust mir weh! — Und wenn es so war — und wenn er bei seiner Geliebten verwundet wurde — was thut das? nichts, gar nichts — wenn er zu uns kam, wir mußten ihn aufnehmen.

Frau Bog. Aufnehmen, ja. Aber du hast ihn ver= steckt, wie man ein Unrecht versteckt, du unseliges Mädchen.

Gertrud. Weil es gefährlich war für ihn, und tödtlich für Andere, wenn seine Verwundung ruchbar wurde. Die Obrigkeit wäre gekommen, seine Leute hätten ihn verrathen, er hätte seinen Feind angeben müssen, er hätte sich mit ihm duellirt, — o Gott, ich weiß nicht weiter, mir schwindelt.

Frau Box. Ja, ja, der Satan ist schlau. Hat er das gesagt, der feine, listige Graf, so sage ich, Katharina Box, ich sage dir dagegen: er hat gelogen! wie ein Schelm hat er gelogen, und ich kann dir's beweisen.

Gertrud. Er lügt nicht, du aber sprichst Lügen, und ich entsetze mich vor deinen Worten.

Frau Box. Gertrud, Gertrud, das ist deine Krankheit, die aus dir spricht. Ich kenne dich, seit du im Kindermüschen liefst mit den blauen Bändern, und du kennst mich; bin ich unwahr? Bin ich ein verlognes Ungethüm, das da läuft und Unfrieden säet zwischen Herd und Bett? — Nun aber, hältst du mich für ehrlich, so laß mich beweisen, was ich sage. Ich kenne das Leben dieses Herrn. — Wer ist sein Kammerdiener, wer sorgt für ihn und pflegt ihn und ist allein um ihn? Mein Sohn ist's, und der ist verschwiegen wie das Grab. Wenn's darauf ankam, daß Riemandseine Krankheit wissen sollte, so hätte mein Karl wohl gesagt: er ist vom Pferde gefallen, oder er hat sich Schaden gethan, oder so etwas; und dem Arzt giebt er Geld, daß er still ist. Meinst du, er wüßte nicht Schweigen zu erkausen, wo er's braucht?

Gertrud. Siehst du, wie du dir selbst widersprichst! Wenn es nicht nothwendig war, daß er sich verbarg, weshalb wäre er dann hier geblieben, drei Tage ohne seinen Arzt, seine Diener; ohne sein Lager und sein schönes Haus?

Frau Bog. Das ist ja seine Verruchtheit. Du fragst, was er hier wollte? Dich wollte er, du arme Taube, dich wollte er bethören und zerreißen, wie ein Geier.

Gertrud. Mich?

Frau Box. Du warst bei ihm. Was du bei ihm gewollt hast, weiß Gott allein. Als du weggingst, sagte er meinem Sohn: Die merke dir, die will ich haben, zu der follst du mir helfen.

Bertrud (fcauert zusammen).

Frau Bog. Und jest frage dich selbst, wie war er zu dir, hat er nicht süße Worte gebraucht und artig gethan und dich an sich ziehen wollen?

Gertrud. Mir graut vor dir, mir graut vor mir: selbst.

Frau Box. O nein, vor ihm entsetze dich, denn er ist gezeichnet.

Gertrud. Wer bift du, Beib, daß du mich marterft.

und mir das Herz blutig brückft? — Du lügst, du lügst, es kann nicht sein, es ist nicht so.

Frau Box. So ist es, darauf will ich den Tod er= leiben.

Gertrud. Es wäre entsetzlich! — Er kam her wanstend, erschrocken, ein wunder Mann, er dachte an nichts, als an Rettung und Tod.

Frau Box. Er kam her, weil es ihm nahe und bequem war; er blieb hier, weil er dich gewinnen wollte, und des= halb hat er vich belogen. —

Gertrud. Ich trinke Gift. — Er war gütig und freundlich gegen mich, aber er war wie ein Bruder.

Frau Box. Ja, wie ein Bruder! — Den ersten Kuß wie ein Bruder und den letzten wie ein Teufel!

Gertrud. Ha! — Es ist genug, ich danke Ihnen für alles Gute — ich bitte, lassen Sie mich allein.

Frau Bog. Armes, armes Kind! Der himmel helfe dir und schenke dir Frieden.

Gertrud. Amen! — (Pause, Gertrud fieht lange unbeweglich).

# Balbemar. Diller.

Waldemar (auf ver Schwelle zu hiller). Ich kam als Flüchtling und flüchtig scheide ich wieder; die Erinnerung aber an diese Tage wird fest in mir wurzeln.

Gertrud (tonsos). Treten Sie näher, Herr Graf. Vier Tage sind es, daß wir Sie kennen. In dieser Zeit haben wir Ihnen keine Veranlassung gegeben, niedrig von uns zu denken.

Balbemar. Welche Sprache und welche Frage!

Gertrud. Wir haben Sie armlich aufgenommen, aber Sie haben drei Tage so gelebt, wie wir selbst. — Sagen Sie mir nichts Artiges, wir wissen, daß wir freundslich gegen Sie gewesen sind. Wollen Sie dafür dankbar sein, so sein Sie es jest und antworten Sie mir so offen, als ob Sie nie eine Lüge geredet hätten.

Waldemar. Sprich, schöne Bestale, ich werde ant-

Gertrud. Weshalb weilten Sie drei Tage unter diesem Dach? Weshalb verbargen Sie sich zwischen unsern Wänden? — War es, wie Sie uns sagten, war es Furcht vor Gefahr, eigener oder fremder, oder war es auch nur Sorge um üble Nachrede und Kränfung, die Sie oder Ihre Freunde betroffen hätte, war es nur das, so sagen Sie mir ein Ja, nichts als ein Ja, und scheiden Sie friedlich über diese Schwelle, als ein Gast, dessen wir in Freude und Leid noch lange gedenken werden. — Sprechen Sie, Herr Graf. —

Waldemar (nachdenkend). Ich könnte noch jetzt ein Ja fagen, aber ich will selbst dieser unbegreislichen Stimmung gegenüber nicht länger täuschen. Ich blieb hier, weil es mich sehr fest hielt in diesen Räumen, und wenn ich mich ehrlich frage, so blieb ich Ihretwegen hier, Gertrud, weil mich ein starkes Interesse zu Ihnen zog.

Gertrud. Du hörst es, mein Vater, er hat uns belogen! Eigennützig, rücksichtslos hat er unser Vertrauen
getäuscht, für eine Laune, eine edle Laune hat er unsern
ehrlichen Namen der Verleumdung vorgeworfen, sein An=
blick bringt Unheil, sein Lachen wird ein Fluch! Romm,
Vater, hinweg, hinweg von ihm! (Stubt sich auf Hiller, schwach)

Gehen Sie, Herr Graf, gehen Sie, möge Ihr Leben glücklicher sein, als Sie um uns verdient. (Sinkt erschöpft zusammen.)

Biller. Mein armes Rind!

Waldemar (der unbeweglich gestanden). Lebt wohl! (Wenbet sich schnell zum Abgang.)

# Bierter Act.

0070400

# Erfte Scene.

Einfache Bürgerstube. Eine Uhr, eine Bank, zwei Tische mit Holzstühlen. Es brennt Licht.

Gertrub am Tische links, bas haupt auf die hand gestütt. Siller rechts schnitzelnt, von Zeit zu Zeit fie betrachtent. Pause.

Hiller. Run, meine Tochter? woran denkst du?

Gertrub. Sagtest bu mas, Bater?

Hiller. Ja, mein Kind. Ich frug nur-, ob die Kränze abgeholt sind.

Gertrud. Schon vor Abend, Bater.

Hieb. — Hast du heut vielleicht Nachbars Röschen ges sprochen?

Gertrud. Rein, Vater, du weißt, Röschen kommt nicht mehr zu uns.

- Hiller. So? dann läßt sie's bleiben. Aber woran ich dachte, Gertrud. Unser Haus wird baufällig, es hat wieder eingeregnet, die Balken sind schadhaft, das ist gewiß und dann dachte ich an den Garten, er ist doch sehr klein, Gertrud.
  - Bertrud. Wir waren fehr glücklich hier.
- Hiller. Hm! Der Garten ist doch zu klein, und du weißt, hinten an der Grenze ist er naß und die Pflanzen verderben.
- Gertrud (aufstehend). Bater, warum sprichst du nicht aus, woran du denkst? Du willst fort von hier.
- Hiller. Jest ist's heraus, ich hatte nicht den Muth, dir's zu sagen.
- Gertrud. D, daß es so weit kommen mußte! Du suchst eine fremde Stätte für dein ehrwürdiges Haupt. Bater, du bist sehr festgewurzelt in diesem Garten, lösest du dich los von hier, so reißest du an deinem Zeben.
- Hängt; hier aber steht eine Bluthe, die mir mehr werth ist, als Alles, und ich fürchte, die wird mir nur genesen in fremder Luft.
- Gertrud. Bater! laß uns überlegen, ob es nöthig ist. Sollen wir unsere Seimath aufgeben, weil man uns verleumdet und alte Freunde unsere Thür meiden? Sirh, Vater, ich trage mein Haupt so hoch, wie jemals, und wenn wir flieben, so sind wir feige.
- Hiller. Und doch ist beine Wange erblichen, und ich habe gehört, du, Gertrud, mein starkes, muthiges Kind, du hast geweint in deiner Kammer.

Gertrud. Und habe ich's gethan, so habe ich ge= trauert über mich selbst und über die Stunde, wo ich Einem fluchte, der aus unserer Thür schritt. Das war ein großes Unrecht, Bater, und das liegt schwer auf meiner Seele.

Hiller. D gebe Gott, daß seine Rechnung dereinst nicht schlechter stehe, als die deine!

Gertrud. Wir hören nichts von ihm, wie es ihm gehen mag, er war noch nicht genesen, als ich ihn forttrick.

Hiller. Denke nicht an ihn; wie ein dunkler Schatzten ist er durch diese Stube gegangen. Es hängt seit dem Tage über uns, wie ein Gewitter, und mir ist bange und schwül zu Muth.

Gertrud. Ich will von jetzt an heiter sein, Bater; auch du hilf dazu, dich zu zerstreuen.

Hiller. Der Schreiner drüben hat mir ein Gebot gethan für Haus und Garten; noch ist er wach, ich spreche noch heut bei ihm vor.

Gertrud. Du eilest fehr, Bater.

Hiller. Run, ich gehe nur darüber schwaßen, das bindet noch nicht. — Und du fragst, warum ich eile, da ich doch sonst so bedenklich bin! — Weil wir hier sind wie drei müde Bögel über der großen See, wir haben in keinem Menschenherzen so viel Land, daß wir uns darauf ausruhen können und bergen vor dem Ungewitter. Hüte das Haus, Gertrud, bald bin ich zurück. (Ab.)

Gertrud (allein). Du guter Bater! Mir verbirgt er, wie viel ihn der Entschluß kostet. Ja, er hat Recht, es hängt über uns, wie eine verderbliche Wolke. Richt weiß ich, was uns broht, aber meine Seele ahnet Schlimmes und Trauriges. Es möge kommen, mich findet es ergeben.

### Georgine (in Rapuchon und Sulle).

- Gertrud. Eine Fremde!
- Georgine (bis in die Mitte des Zimmers tretend). Gertrud Hiller, kennst du mich?
  - Gertrud. Rein.
- Georgine. Sieh mir in's Gesicht, du hast diesen Mund geküßt, und deine Hand lag auf meiner Stirn, da sie heißer war als jest.
- Gertrud. Das Antlit ist mir fremd, ich kenne Sie nicht.
- Georgine (ben Kapuchon von dem bürgerlich gescheitelten Haare zurückwerfend). Die Zeit hat mich verändert, Gertrud Hiller, und sieben Jahre sind eine lange Zeit für Mädchensfreundschaft; kennst du mich jett?
  - Gertrud (schreiend). Louise!
- Georgine. Louise Peters, jest nennen sie mich Fürstin Udaschkin.
  - Gertrud. Ba!
- Georgine. Du stehst erschrocken, Mund und Hand weigern mir den Gruß. Du hast noch nicht lügen ge= lernt, Gertrud!
- Gertrud. Louise! Was höhnst du mich, daß ich dich nicht begrüße? Stehst doch auch du unbeweglich vor mir, bleich und kalt, und aus deinem Auge starrt der Schrecken wie aus meinem.
- Beorgine. So feiern wir das Wiedersehen, wir ent=

setzen uns vor einander, wie zwei unselige Geifter, verdammt, um ein verlorenes Leben zu trauern.

Gertrud. So ist es nicht, Frau Fürstin, ich war erschrocken, weil Ihr Name mich an Vieles erinnerte, Gutes und Böses, was an ihm hängt. Ich dachte an unsere Jusend, — ich dachte an Ihren Sohn. Hier neben an ist sein Lager, wir haben ihn gehalten wie das Vermächtniß einer Gestorbenen. (Bewegung, die Thür zu öffnen.)

Georgine (leidenschaftlich). Mein Sohn! — (zurücktretend) Schweige von dem Knaben, ich will ihn nicht sehen,
jest nicht. Er kennt dich, nicht mich, du hast den ganzen Schatz seiner kindlichen Liebe für dich genommen, ich bin
ihm nichts, als eine Fremde.

Gertrud. Und wenn es so ist, Sie haben es so gewollt.

Georgine. Ich habe es so gewollt. Und doch hat es schon damals Stunden gegeben, Mädchen, wo ich dich gehaßt habe, tief, tödtlich, weil du meinen Sohn an dein Herz drücktest; ja ich habe gebetet und gestucht, daß er lieber scheiden möge von dieser Erde, als an dem Sals einer Fremden hängen.

Bertrud. Schweig, Unfelige!

Georgine. D, ich weiß, es war Unrecht, und fußfällig habe ich dir's wieder abgebeten. Denn ich liebte dich,
Gertrud, und wenn ich mit den Erinnerungen aus einer
elenden und schmachvollen Bergangenheit rang, so war es
dein Bild, das mir hell, friedlich, versöhnend durch das
nächtliche Grauen glänzte; du allein hattest mir tein Leid
angethan, nur Gutes; als mich Alle verriethen und flohen,

٦,

da saßest du, fast noch ein Kind, an meinem Strohlager, du füßtest meine Stirn, und wenn ich verzweifelnd die Hände: ballte gegen mein Schickfal, du drücktest mir die Finger ineinander und verwandeltest den Fluch auf meiner Junge in eine leise Bitte.

Gertrud (die Hand nuch ihr ausstreckend). Louise, arme Louise! —

Georgine (sie umarmend). Seit sieben Jahren der erste Ton, der mir zwei Quellen öffnet, die versiegt waren in der Sandwüste meines Lebens. — O streiche mir die Haare, wie du sonst thatest, schmeichle mir mit den alten Liebesnamen, laß mich vergessen, was ich bin und was ich war, Alles vergessen außer dir.

Gertrud (sie liebtosend). Liebe Louise, du wilder Kanarienvogel, du bist geblieben, wie du warst, und deine Laune wechselt noch immer so schnell wie die Farbe der Wolken. — Doch nein, ganz so bist du nicht, größer, schöner, voller bist du geworden.

i

Gewirgine: Meinst du? — Sieh, das kleine Malhier am: Ohr hab! ich noch; das hat sich erhalten; und auch die Rarbe an den Schläfen, jest sieht man: sie nicht; denn ich: trage sonst: Loden. — Uch, hier ist Alles unverändert, die Uhr, der Stuhl, die Bücher liegen noch: auf demseiben Tisch, und die Brille des guten alten Herrn. — Komm, Gertrud, auf dieser Bank, wo wir als Mädchen zusammensaßen im Mondenschein, hier saß uns sigen und plaudern wie ehemals. — (duster) Rein, nicht wie sonst, denn diese Stunde ist sinster und trägt auf ihrem Flügel ein Verhäng= niß für uns beide. — (wild) Und doch sollst du bei mir sitzen, Gertrud, und ich werde dir etwas in dein Ohr raunen. — Und was ich zu sagen habe, braucht kein Licht, der Mond scheint hell genug zu meinen Worten; wenn meine Wangen erglühen, du sollst es nicht sehen. Verlösch' das Licht!

Gertrud. Ich setze ben Schirm vor, jest erzähle.

Georgine (traurig tächelnd). Auch du bist geblieben, wie du warst. — Rücke näher zu mir, ich erzähle mein Lesben. — Weit, weit von hier am Strand eines kalten Meesres bin ich geboren, meine Mutter kam mit dem fünfzehnsährigen Mädchen hierher und starb, ich sang damals lustige Lieder und hatte nichts zu essen. Da brachte mich ein Musiker zur Oper — an einem Abend stand ich mit rothsemalten Wangen unter dreißig andern Mädchen — da sah er mich an, und ich gesiel ihm — zucht du zusammen? halte aus, Täubchen. — Was darauf folgte, weißt du.

Gertrub. 3ch weiß es.

Georgine. Ich wurde euch zur Last; meine Stimme hatte ich verloren, was verstand ich von eurer Arbeit? Ich dachte daran, mich zu ersäusen und das Kind mit, dort unten im Strom, wo sie die jungen Kapen hinauswersen.

— Da fand mich ein alter Herr, ein fremder Fürst, und nahm mich mit sich nach Paris. Das Kind ließ ich euch.

— In der Fremde lernte ich vieles, auch Liebe heucheln; der Fürst war ein alter Herr und ich war spröde. Nachedem ich ihn fünf Jahre gequält hatte, zwang ich ihn, mich zu heirathen. — Er starb an der Sicht, und ich war reich, man nannte mich Ersaucht. — Ist das nicht eine wunder= liche Geschichte?

Gertrud (aufstehend). Mir ist, als säße ich neben einer Natter.

Georgine. Ziere dich nicht, du schöne Tugend, noch bin ich nicht zu Ende, und du, du sollst auch an die Reihe kommen. — Und überall, immer, immer dachte ich an ihn, den Einen, den wir beide kennen; sobald ich frei wurde, zog es mich hierher zurück, in seine Nähe. War es Haß, war es Liebe, ich weiß es nicht, aber mein Wille stand fest, er muß mein werden, er muß sühnen, was er an mir versbrochen hat, er muß, er muß, und sollte ich ihn dabei erswürgen mit meinen Händen.

Gertrud. Rasende Thörin!

Georgine. Bin ich eine Thörin? Ich war doch flug genug. Ich kam hierher zurück, und er kannte mich nicht. Auch er kannte die Lippen nicht wieder, die er gestüßt hatte. Ich lockte ihn an mich, ich wurde seine Freuns din. Und da, Gertrud Hiller, als er in meine Arme eilen wollte, da hast du, du hast ihn mir gestohlen.

Gertrud. Sa!

Georgine. Er hätte mich geliebt, jest liebt er dich. —

Gertrud. Er liebt mich.

Georgine. Und ich fühle, ich weiß, du fromme Gärtnerstochter, du liebst ihn wieder.

Gertrud (wender fich ab).

Georgine (drohend). Gertrud!! — Höre mich. Mit Gewalt quale ich den Zorn, der heiß durch meine Adern rinnt, zurück zum Herzen, ich will mich bandigen, ich will dir ruhig sagen, was ich muß. — Ihn muß ich besitzen,

und du stehst mir im Wege, du mußt fort aus meinem Wege, so ober so.

- Bertrud. Billft bu mich todten?
- Gevorgine. Rein, aber ich will dich qualen. Ift es wahr, Mädchen, du liebst das Kind, das ich dir gegeben?
- Gertrud. Wozu fragst du so? ich lebe für den Knaben:
- Georgine. Wohlan, Gertrud, so nimm den Anaben und gehe fort von hier; ich bin reich, ich will dir geben, mehr als du brauchen kannst für dich, das Kind, deinen Bater, aber geh, geh, spurlos mußt du verschwinden.
  - Gertrud. Ich gehe nicht.
- Seorgine. Gertrud, erbarme dich meiner! Ich will dich in Seide und Gold hüllen, ich will thun für dich, was deine Seele verlangt, ich will zu dir beten, wie zu einer Geiligen, aber weiche von meinem Wege, nimm den Anaben und geh. (Gertrud schweigt, Georgine umfast ihr Anie.) Sieh, demüthigen will ich mich zu jeder Bitte, so siehe ich zu dir, ehre meine Rechte auf jenen Mann. Bedenke, meine Rechte stud älter, sie sind größer als die deinen, denn sie sind durch Thränen und Sünde erkauft. Laß mir den Vater, ich schenke dir den Anaben.
- Gertrud. Steh' auf, dein Bitten rührt mich nicht. Wohl hattest du Rechte auf den Mann und seine Liebe, die höchsten, heiligsten. Ob du sie noch hast, unnatürliche Mutter, ich weiß es nicht, ich vermag es nicht zu erkennen in dieser Stunde. Das aber fühle ich klar, wenn ich dir gehorche und mit dem Anaben entstiehe aus dem Angesicht seines Baters, so sliehe ich aus Furcht und um Geld gegen

meinen Willen und den Auf meiner Seele. Und deshalb gebe ich nicht.

Seorgine. Gehst du nicht, so höre meine Rache. Das Kind ist mein, und kein Gesetz auf Erden kann der Mutter ihr Kind verweigern. Und gehst du nicht, so sorzere ich mein Kind von dir; dann gehe ich und nehme mein Kind mit mir. Und dann, Gertrud, schwöre ich dir zu, dann werde ich vergessen, daß das Kind unter meinem Herzen gelegen hat, ich werde nur wissen, daß es sein Sohn, meines Todseindes Sohn ist, und daß du das Kind verz götterst, du, die mich elend gemacht hat. Dann siehe zu, was ich aus eurem Liebling mache.

Gertrud. Teufel!

Georgine. Werde ich das, wer hat mich so weit gebracht? — Und jetzt, Gertrud Hiller, jetzt mähle. Bleibst du hier, so verlierst du das Kind, und hast du erst den Knaben geopfert, dann sieh zu, wie lange dein Buhle dir bleibt.

Gertrud. Es ist genng, Unglückliche, höre du auch mich. Ich trope dir und deinem Drohen. Das Kind, das du geboren, das hast du leichtstnnig, ruchlos verlassen, du hast kein Recht mehr darauf, und ich werde es vertheidigen auch gegen dich, wie die Bärin ihr Junges, das sie selbst gesäugt. Meine Zukunft aber lege ich nicht in deine Hand, frei will ich bleiben von jedem Zwange, und keinem Arm will ich gestatten, mich fortzustoßen von dem Wege, den ich mir selbst sinde. Dich aber und deine Feindschaft fürchte ich, doch ich weiche ihr nie und nirgend, thue du gegen mich, was du wasst, ich werde thun, was ich darf.

Georgine. Du hast gewählt. Richt lange, und es wird entschieden sein. Und so sei Krieg zwischen uns, und tödtliche Feindschaft für das Leben. — Gertrud Hiller, bald wirst du von mir hören. (Ab.)

Gertrud (allein). Das war der Wetterschlag, den du, Vater, vorhersahst. — Sie huschte fort, und mich ers greift die Angst mit eisernen Krallen. Den Knaben nehsmen, als ein Opferlamm ihres Jornes nehmen, o schändzlich, abscheulich! — Knabe, Johannes, erwache, sie wollen dir an das Leben, hinweg von hier, ich muß dich retten!

(Ab in die Rammer.)

# Bweite Scene.

Zimmer Waldemars, wie im erften Act. Lichter. Bor und Bebiente im hintergrund, Graf Sugo eintretend.

Sugo. Run, Box, wie geht es Ihrem Herrn?

Box. Ach, Herr Graf, das ist eine traurige Verwandlung! Seit er frank von seiner Reise zurückgekehrt ist, sist er den ganzen Tag sinster und stumm, und kümmert sich um nichts, nicht um die Pferde, nicht um die Herrschaften, welche sich melden lassen. Die Kammerfrau der Frau Fürstin kommt täglich zweimal und bringt kleine Briefe; er aber hat nur einmal darauf geantwortet, und da schrieb er die Zeisen so nachlässig hin, und es war ihm ganz gleich, was für Papier ich ihm zu dem Briese reichte. D, es ist sehr traurig! Hugo. So ift er noch unwohl.

Bog. Am Geist mehr, als am Körper. Aber wie es mit ihm stehen muß, können der Herr Graf daraus schließen, daß sogar ich nicht mehr sein Vertrauen genieße. Es ist ein Geheimniß dabei, wer nur reden dürfte.

Hugo. Wenn hier ein Geheimniß ist, so werden Sie begreifen, daß ich dergleichen nicht von Ihnen zuerst zu hören wünsche. Melden Sie mich Ihrem Herrn.

Bog. Da ift er felbft. (Bieht fich zurud.)

#### Balbemar.

Waldemar. Du kommst pünktlich, ich danke dir. Ich habe einige von den Freunden eingeladen, mich zu zer= streuen.

Sugo. Du fiehst leidend aus.

Waldemar. Ich bin müde, Hugo; ich nehme mir die Freiheit, mein Leben für albern zu halten, und mich selbst für einen Schwächling oder noch Schlimmeres.

Hugo. Riemand als du selbst dürfte mir das sagen. Diese Stimmung ist Folge deiner Krankheit.

Waldemar. Die Krankheit war nichts, ein Mücken= stich, der mir Fieber gemacht hat; aber was sie begleitete, das hat mir den Kopf zerrüttet. — D, es ist erbärmlich!

Sugo. Was ist erbärmlich, mein Freund?

Waldemar. Von seiner Schwester verflucht zu werden.

Hugo. Du hast ja keine Schwester.

Waldemar. Doch, ich hatte eine gefunden.

Sugo. Du? Und wo lebt fie?

Waldemar. Sie verkauft Blumen. Doch dein

Georgine. Du hast gewählt. Richt lange, und es wird entschieden sein. Und so sei Krieg zwischen uns, und tödtliche Feindschaft für das Leben. — Gertrud Hiller, bald wirst du von mir hören. (A6.)

Gertrud (allein). Das war der Wetterschlag, den du, Vater, vorhersahst. — Sie huschte fort, und mich ersgreift die Angst mit eisernen Krallen. Den Knaben nehsmen, als ein Opferlamm ihres Jornes nehmen, o schändzlich, abscheulich! — Knabe, Johannes, erwacke, sie wollen dir an das Leben, hinweg von hier, ich muß dich retten!

(Ab in die Rammer.)

# Bweite Scene.

Zimmer Waldemars, wie im ersten Act. Lichter. Box und Bediente im hintergrund, Graf Sugo eintretend.

Sugo. Run, Bog, wie geht es Ihrem Berrn?

Box. Ach, Herr Graf, das ist eine traurige Berwandlung! Seit er frank von seiner Reise zurückgekehrt ist, sitt er den ganzen Tag sinster und stumm, und kümmert sich um nichts, nicht um die Pferde, nicht um die Herrschaften, welche sich melden lassen. Die Kammerfrau der Frau Fürstin kommt täglich zweimal und bringt kleine Briefe; er aber hat nur einmal darauf geantwortet, und da schrieb er die Zeisen so nachlässig hin, und es war ihm ganz gleich, was für Papier ich ihm zu dem Briefe reichte. D, es ist sehr traurig! Hugo. So ift er noch unwohl.

Bog. Am Geist mehr, als am Körper. Aber wie es mit ihm stehen muß, können der Herr Graf daraus schließen, daß sogar ich nicht mehr sein Vertrauen genieße. Es ist ein Geheimniß dabei, wer nur reden dürfte.

Hugo. Wenn hier ein Geheimniß ist, so werden Sie begreifen, daß ich dergleichen nicht von Ihnen zuerst zu hören wünsche. Melden Sie mich Ihrem Herrn.

Bog. Da ift er felbft. (Bieht fich zurud.)

#### Balbemar.

Waldemar. Du kommst pünktlich, ich danke dir. Ich habe einige von den Freunden eingeladen, mich zu zer= streuen.

Sugo. Du fiehst leidend aus.

Waldemar. Ich bin müde, Hugo; ich nehme mir die Freiheit, mein Leben für albern zu halten, und mich selbst für einen Schwächling oder noch Schlimmeres.

Hugo. Niemand als du felbst dürfte mir das sagen. Diese Stimmung ist Folge deiner Krankheit.

Waldemar. Die Krankheit war nichts, ein Mücken= stich, der mir Fieber gemacht hat; aber was sie begleitete, das hat mir den Kopf zerrüttet. — D, es ist erbärmlich!

Hugo. Was ist erbärmlich, mein Freund?

Waldemar. Von seiner Schwester verflucht zu werden.

Sugo. Du hast ja keine Schwester.

Waldemar. Doch, ich hatte eine gefunden.

Sugo. Du? Und wo lebt fie?

Waldemar. Sie verkauft Blumen. Doch dein

aristokratischer Sinn könnte sich barüber ärgern, hinweg damit! — Wein her! Wir wollen suchen die Sache zu vergessen. — Hugo, wir feiern heut meine Genesung.

Hugo. Und doch sehe ich, daß du sehr frank bist.

Waldemar. Richt doch, Freund, es ist nichts, als das mißtönende Geklirr einiger Saiten, die in diesem Instrument schlaff geworden sind. Wein und Zerstreuung werden den Schaden repariren. — Ich hoffe dir eine Kosmödie vorzuspielen.

#### Ranbor.

Guten Abend, Randor; tommt Udaschfin?

Randor. Ich weiß nicht. Was hast du mit dem Bielfraß? Er ist seit deiner Krankheit ganz verändert, zerstreut und trübsinnig. Wenn es möglich wäre, daß er noch etwas Anderes lieben könnte, als ein Austernfrühstück, so müßte man glauben, daß du die Ursache seines Grames bist.

Hugo. In der That hat er fich täglich unter den Besuchenden selbst eingeschrieben.

Randor. Entweder hast du ihm einen Liebestrank eingegeben, oder tu hast eine Sorte Wein im Keller, die er austrinken will, bevor du stirbst, und um die hat er sich gegrämt, das ist noch am wahrscheinlichsten.

Bugo. Oder er hat ein Duell annehmen muffen.

Randor. Nein, das würde er schon oft erzählt haben. Aber vielleicht hat er sich mit seinem Koch geprügelt, der Koch soll ihn manchmal schlagen.

Waldemar. Ich glaube den Grund seiner Krankheit zu kennen. — Randor, wenn wir beisammen find, läßt du wohl ein Kartenspiel anfangen, es greift mich am wenigsten an.

# Denry und noch zwei herren.

Ah, Benry, bringft du den Udafchfin?

Henry. Er kommt, aber es hat Mühe gekostet, er hatte keine Lust heut auszugehen, wie er sagte; er spricht von seiner Abreise.

Waldemar. So? Lieber Hugo, ihr Freunde, noch schnell eine Bitte. Versprecht mir stets zu schweigen über Alles, was Udaschkin und ich hier etwa zusammen sprechen.

Randor. Wie du willst, er wird ohnedies lang= meilig.

Waldemar. Gebt mir eure Hand, abgemacht. Ah, da ist er!

### Ubaschfin.

Mein Fürst, ich bin glücklich, daß Sie den Tag meiner Genesung feiern helfen, und ich rechne Ihr Kommen hoch an, denn ich höre, auch Sie sind leidend gewesen.

Il da schk in (echauffirt). In der That, ich fühle mich nicht wohl, allerlei Privatärger und Familientrauer. (Baldemar vorsührend.) Rehmen Sie zuerst mein wärmstes Bestauern über den Unfall, der Sie betroffen hat. — Sie haben nicht allein gelitten, meine Schwägerin ist untröstlich. Sie wissen, daß ich etwas gespannt mit ihr stehe, aber ihre Angst ist so groß, daß sie sogar mich rührt. Sie sollten ihre Freunde nicht so vernachlässigen, denn sie hat ohnedies Sorgen genug. Denken Sie, mein theurer Graf, zwei ihrer Domestiken sind verschwunden und nach ihrer Flucht ist eine solche Menge von Unterschleif und Richtswürdigs

keiten zu Tage gekommen, daß die Fürstin vor Schreck ohn= mächtig wurde, von solchen Banditen umgeben zu sein.

Waldemar. Was Sie sagen! Entstohen, zwei Diener der Frau Fürstin! das ist auffallend. Ich sage Ihnen gelegentlich, weshalb diese Flucht auch mir ein Räthsel löst. Doch jetzt gehören Sie unsern Freunden. — Wein her! — (Bediente präsentiren) Was thun wir, die Zeit zu tödten?

Sugo. Lagt uns plaudern und medifiren.

Benry. Der mit Biftolen nach ber Scheibe ichießen.

Waldemar. In einer Krankenstube? das wäre sehr rücksichtsvoll.

Henry. Run, es ist nicht das erstemal, dort in der Thür steckt noch der Scheiben-Ragel.

Randor. Rein, das ist nichts, bei Kerzenlicht schieße ich nicht um Geld. — Aber was qualt ihr euch, Richts= würdiges auszudenken? Rehmt die Karten, das ist offen= bar das Ruchloseste von Allem.

Alle. Ja, gut, wir spielen.

Waldemar. Meinetwegen — Tisch und Karten! — (ein Spieltisch wird hereingeset.) Mir erlaubt ihr, vom Sopha aus mitzuspielen. — Randor, setze für mich. (Giebt ihm eine Tasche.) Wer nimmt die Bank?

Randor. Udaschfin, das Glücksfind, es ist sein Amt.

Udaschkin. Heut nicht. Rehmen Sie die Karten, Baron.

Randor. Ich kann nicht, ich bin ja Waldemar's Vormund; es hilft Ihnen nichts, nehmen Sie, Udaschkin.

Ubaschkin. Ich thu' es heut ungern. (Sie gruppiren sich am Spieltisch.)

Randor. Wie stark die Bank? Bei Euch, mein Fürst, muß man bas fragen.

Udaschkin. Die Brieftasche hier und was ich sonst habe. --

Randor. Gut, das lass' ich mir gelten. (Sie spielen.) Waldemar (ber sich auf das Sopha gesett). Da kleben sie fest am Geld, wie ein Haufe Fliegen am Zucker, ein zweckloses, unnütes Geschlecht, ohne Mark im Rücken, mit sehr geringer Wärme im Herzen.

Randor. Welche Karte willst du setzen, Waldemar? Waldemar. Fünfzig Louis zur Sieben. Randor, Henry, sie alle, was sind sie mir, und was bin ich ihnen? Schlechte Gefährten einer wilden Trunkenheit; mir ist, als hätt' ich einen Rausch ausgeschlasen, und die bleichen Gesichter der Genossen starren mich an, wie Larven.

Randor. Gewonnen, Waltemar!

Waldemar. Laßsstehen. — Und was soll aus mir werden? Unsinnige Frage. Was kann aus mir werden? Nichts mehr, ich bin fertig gekocht durch den Sonnenschein des Lebens, ja ich fange bereits an, einen kleinen Beischmack von Fäulniß zu bekommen.

Randor. Gewonnen, Waldemar!

Waldemar. Laß stehen. — Ich sehe mich allein, allein, wohin ich blicke, eine grauenvolle Dede. Reine Thätigkeit lockt mich, es ist alles sehr unnütz und zwecklos. Ich fühle mich ohne Willen, wie gebannt gloße ich dumpf und schläfrig in eine ewige Finsterniß, ohne Interesse, ohne

Leben, o es ist kläglich, kläglich! (Legt das haupt auf den Tisch.)

Randor. Wieder gewonnen, Waldemar! Er hört nicht — das Ganze zur Dame — huit et madame — Bei Gott, sechshundert Louisdor gewonnen, Waldemar.

Udaschkin. Die Taille ist zu Ende. Sie haben Glück, Herr Graf.

Waldemar. Wein her! Ich habe stets im An= fange Glück, um zulet Unglück zu haben. (Bediente prasens tiren, alle außer Udaschfin treten zu Waldemar.)

Randor. Die Bank hat viel verloren.

Waldemar (der Udaschtin beobachtet, sieht, wie Udaschtin beimlich ein Spiel Karten aus der Tasche zieht und verwechselt). Er will sein Glück verbessern, er wird jetzt falsch spielen. Seltsamer Gesell, er ahnt, daß ich ihm Unheil brüte, und boch stattert er wie eine Motte in die heiße Versuchung.

Randor. Die zweite Taille beginnt. Worauf soll ich segen, Waldemar?

Walbemar. Auf den König.

Ranbor. Wie viel?

Waldemar. Alles, was ich dir gab.

Randor. Teufel, das ist grob! Jest, mein Fürst, hütet die Bank. (bem Spiel folgend) Trois et deux — quatre et madame — roi et valet. Alles ist verloren, Balbemar.

Waldemar. Gut, fange auf, Randor. (Wirft ihm eine Börse zu.)

Ranbor. Bas foll ich fegen?

Waldemar. Die Borse zum König. (Tritt an den Tisch; turze Bause, in welcher weiter gespielt wird; 2B. ruhig fragent) Mein Fürft, seit wann haben Sie eine Rähterin zur Geliebten?

Udaschkin (innehaltend). Wie so? Was meinen Sie damit, Herr Graf?

Waldemar. Weil Ihre Karten durchstochen sind. (Alle springen auf.)

Alle. Durchstochen?

Waldemar (die Taille ergreifend). Hier, hier und hier, der ganze Talon mit Stichen bezeichnet, dies sind falsche Karten, der Banquier hat falsch gespielt.

(Alle treten schweigend auf eine Seite, ber Fürft fteht allein. Paufe.)

Waldemar (ihm artig Brieftasche und Banknoten präsentirend). Hier, gnädiger Herr, Ihre Kasse und Ihr Gewinnst. Mein Wagen steht bereit, Sie nach Hause zu bringen. Meine Freunde sind Männer von Ehre, sie haben ihr Wort gegeben, über alles, was hier vorgegangen, zu schweigen.

Udaschkin. Ich frage den Teufel nach euch allen. (216.)

Waldemar. Ihm nach, Hugo! Rimm dies kleine Messer, ich fand es damals, als ich erkrankte, zwischen meienen Rippen und den Falten des Mantels, es gehört dem Fürsten; gieb es ihm zurück gegen die Papiere, welche hier angegeben sind. (Giebt ihm einen Zettel) Die Papiere sende morgen früh unter Couvert zur Frau Fürstin. Eile, Hugo.

(Hugo ab.)

Randor. Mir ift, als hätte der Blig vor uns einsgeschlagen. — Das war eine häßliche Komödie, die du mit uns gespielt hast, Waldemar.

Waldemar. Das ganze Leben ist eine häßliche Ro= mödie. — Ich bin mude, meine Herren. Gute Nacht.

Randor. Gute Nacht. — (Randor, Henry, Gafte ab.) Box (an ber Thur).

Waldemar. Schaffe die Lichter fort, laß mich allein! (Bor mit Lichtern ab.)

Baldemar (allein, schenkt fich Wein in bas Glas). Um= fonst, auch der Wein widert mich an. Jeder Genuß man= delt sich vor meinen Lippen in das Gegentheil. Wie Tan= talus stehe ich mitten in der Fluth, und die Wasser gurgeln zur Tiefe ringe um meinen durftenden Mund, und bie Früchte über meinem Haupt schnellen in die Boh', fo oft ich barnach greife. Das wird mir unheimlich! Zuerst erhalte ich ftatt eines Rendezvous einen Mefferstich; ich trete von da hinein in das ruhige Glud ehrlicher Leute, und meine bloße Gegenwart bringt ihnen Schmerzen, Elend und Schande; ich gewinne ein Mädchen lieb, nicht mit den Augen, sondern endlich einmal recht schlechtweg von Bergen, und baffelbe Geschöpf Gottes flucht mir augenblicklich ba= für und jagt mich von fich, wie man einen Hund von der Schwelle jagt, und wie ein Hund gehe ich auch. fehr feltsam! - Bah! Albernheit ift's, Blodfinn, trankhafte Schwäche! Und wer ift fie, bas arme, unwissende Ding, diese Gartnerstochter? Könnte ich fie nur verachten, mir wurde besser. — Ich fann nicht, ich fann nicht! flare, fichere Empfindung, ihr jungfräuliches Bertrauen, es hat mich gefesselt an Arm und Bein, ich stede in der Schlinge, wie eine erwürgte Droffel. — Ich will zu ihr — ich kann nicht beten, nicht schwören, nicht die Sande ringen, aber ich

kann ihr sagen, daß mit in der Welt an nichts mehr etwas gelegen ist, nur an ihrer Vergebung. — (tommt zurück) Thor, selbstsüchtiger Thor! Deine Rähe vergiftet, dein Gruß bringt ihr Verderben! Und kann selbst sie mich gesund machen? Ich wette, sie kann's nicht. Der Hauch ihres Mundes hat nur zusammengeblasen, was von todter Asche in mir lag, und jetzt drückt der ganze Wust des verkohlten Lebens auf mein Herz. — Dafür giebt's keine Hülse, auf Erden keine, keine. — (stüt sich auf ven Divan) — Holla, wer kommt? Herein, du später Gast, du wirst einen wunder= lichen Gesellschafter sinden.

Georgine (durch die Lapetenthur links).

Waldemar. Werda! Kater oder Kape? — Frau Fürstin!

Georgine Udaschkin ein Weib ist; denken Sie, ich sei ein Mann, ein alter Freund, welcher kommt, seine Freundes= rechte in Anspruch zu nehmen. Was die Welt Rücksichten nennt, zwischen uns darf das jetzt nicht gelten. Sie haben mich einst Ihre Freundin genannt; dies Zeichen des Ver= trauens (den Schlüsselzeigend), ich habe es bewahrt! Ich komme zu Ihnen, um Vertrauen und Mittheilung zu fordern, von einem Kranken zu fordern, der sich selbst verloren hat.

Waldemar. Bei Gott, ein hochherziges Weib, und von ihr habe ich das nicht verdient.

Georgine (launig). Dhne Umstände, lieber Graf, (ihn zum Sisen auf den Divan einladend und sich komisch auf eine Fußbank kauernd) ich heiße diesen Abend George und bin Ihr Trinksbruter, ohne Umstände, seßen Sie sich. — Sie rühmten

einst meine fröhliche Laune, ich komme, sie Ihnen zu beweisen. Einen Anbeter habe ich in Ihnen verloren, bon! es thut gar nichts, ich bin liebenswürdiger als Freund, wie als Freundin. — Ich komme, Sie zu zerstreuen, Ihre Meslancholie durch kleine Malicen wegzuplandern, meinetwegen auch Sie in den Schlaf zu reden.

Waldemar (ihre hand faffend). Und doch zittert Ihre hand und Ihr Auge blickt unstät, auch Ihre Fröhlichkeit hat einen trüben Bodensag um meinetwillen.

Georgine. So? Und rechnen Sie das Wagftuck für nichts, bei einem so berüchtigten Corsaren einzudringen? Sie sollen merken, Graf Waldemar, daß der zitternde Ton meiner Stimme der einzige Ueberrest weiblicher Schwäche ist.
— Und jest plaudern wir, schnell, damit Sie dies hyposchondrische Gesicht verlieren. Erst werde ich Sie gesund machen, dann sollen Sie mit mir reisen.

Waldemar. Und wehin?

Georgine. Altfränkische Frage, in die Welt. Ich werde sehr leichtsinnig sein; Riemand soll mich begleiten, als mein Windspiel Puck, der mir das Liebste auf Erden ist, dann Graf Waldemar, den ich manchmal wohl leiden mag, und meine Kammerfrau, die ich in das Gesicht frage.

— Ich entführe Sie — prächtig! ich entführe Sie geheim= nisvoll, und während die unbehülslichen, groben Renschen hier im Lande noch starr sind vor Entsehen, ziehe ich Sie neckend über Berg und Thal, als ein Schmetterling, der eine Brummsliege reisen lehrt.

Baldemar (mit Empfindung). Liebe Georgine!

Georgine (zartlich). So muffen Sie mich ansehen, in dem Blick liegt doch etwas Menschliches.

Waldemar (ihr haar berührend). Ein Schmetterling, das Gleichniß paßt.

Georgine (vorwurfsvoll). Schwerfälliger, trüber Gefell. (fie wendet fich zu ihm und streckt die Arme nach ihm aus, die duntle Hulle gleitet von ihren Schultern, zartlich) Waldemar!

Waldemar (ber fich zu ihr niederbeugt, halt an, ftarr). Still, woher der Ton? den habe ich schon sonst gehört.

Georgine. Bas haft bu?

Waldemar. Es war nichts. Meine Sinne sind schwach und meine Phantasie riecht selbst aus Rosen den Leichenduft. O sprich weiter, du schöne Fee!

Georgine. Waldemar, geliebter Mann!

Baldemar. Horch, da tönt's wieder, wie aus dem Grabe klingt die Stimme, sie ruft alte, klägliche Erinnerungen wach. — Laß mich dein Antlitz sehen! (paret sie an, aufspringend, schreiend) Ha! ich kenne dich! — Blödsinniger Thor, dies Auge sah ich schon einst, so hob sie den Arm, so wies sie die Jähne, wenn sie lachte — und ihr Kind trägt sie in einem Korbe zum Nachbar und verschwindet. Weib, wer bist du? du bist nicht von Fleisch und Blut, ein Dämon bist du, gesandt mich zu zerstören.

Georgine. Erkennst du mich jetzt, Graf Waldemar? Waldemar. Man kennt sich wohl endlich wieder, auch wenn man sich verändert hat. — Hahaha! Jetzt sehe ich, wie's mit meinem Leben steht; eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt und dann crepirt. — Das Ende und

der Anfang kommen zusammen, der Kreis ist geschlossen, ich bin fertig. (Wirft sich in die Kissen.)

Georgine (ihn schüttelnd, in Angst). Waldemar! Wal= demar, sprich zu mir, nur ein Wort! ein Wort, Waldemar!

Waldemar (tonlos). D, schöne Frau, verzeihen Sie meine Unart, aber ich bin krank auf den Tod. —

Georgine (bei Seite). Meine Kraft geht zu Ende, ich werde verlieren, o Qual, bittre Qual! — Laß mich so nicht von dir gehen, Waldemar! Es könnte ein Unglück werden für uns beide!

Waldemar (schweigt).

Georgine. Du schweigst? du wendest dich ab? — (an der Thur) Berräther! noch einmal sollst du mir in's Auge sehen, und dann nie wieder! (Georgine ab.)

Waldemar (nach einer Pause). Mein Wit ist ban=
kerott. Ich habe oft mit Andern gespielt, jetzt bin ich ein Spielball geworden für Weiber, Kinder und — Gespenster.
— Ich bin am Ende, das will erkannt sein, und darnach wollen wir uns richten. Was thut's auch, daß das letzte Kapitel des Romans kläglich war! es liegt beim Teufel nichts an der ganzen Geschichte. — (Scheut.)

### **B** o r.

Bog (bei Seite). Er ift allein!

Waldemar. Sole mir ben Gartner Siller, fogleich.

Bog. Gnädiger Herr, er ist bereits hier, ich wagte ihn nicht zu melden, weil der Herr Graf allein sein wollten.

Waldemar. Schurke! — führ' ihn herein. (Box ab.) Auch diese Rohrdommel fängt an, die Federn gegen mich zu sträuben.

#### Siller.

(ihm entgegen) Bater Hiller, willkommen in meinem Sause! Reicht mir die Hand, guter Mann; sprecht, habt Ihr einen Groll gegen mich?

Hiller. Keinen Groll, Herr Graf, aber schwere Sorge ängstigt mich und führt mich noch so spät zu Ihnen.
— Die Mutter des Kindes ist zurückgekehrt.

Waldemar. Ich weiß es.

Hiller. Sie hat meiner Tochter gedroht, den Anaben von uns zu nehmen und ihm ein Leid anzuthun. In großer Furie ist sie fortgegangen, und wir mussen jede Stunde das Aergste erwarten. — Ich habe die Absicht, wenn der Herr Graf einverstanden sind, den Knaben mit meiner Tochter tief in das Land zu schicken, zu einer Schwester von mir. Dort mögen sie verborgen bleiben, bis ich das Grundstück verkauft habe und ihnen nachziehe.

Walbemar. Sie wollen fort von hier, Hiller?

Hiller (halb abgewendet). Unser Wohnhaus wird bau= fällig, wir mussen ein anderes suchen.

Waldemar. Ich verstehe. (mit dem Tuße stampfend) Berflucht, da bin ich wieder! (hastig) Bater, ich habe ein Gut, am Gebirge, einen großen Park dabei und Gewächs= häuser, dort fehlt mir ein Garteninspector — gehe hin, Bater, die Luft ist gesund, cs ist ein sicherer Ort, geht, Ba=ter! ich komme nur einmal im Jahre hin — Ihr schüttelt mit dem Kopf? — ich will gar nicht hinkommen, Bater, nie, ich will's Euch zuschwören!

Siller (fich zum Gehen wendend). Ich banke, Berr Graf,

Sie meinen es gut, aber es geht nicht. Gute Racht, Herr Graf.

Waldemar. Geht noch nicht, Giller! Sagt mir, was macht Gertrud, wie steht es mit dem Anaben?

Hiller. Sie fißen in der Stube Ihres Thurstehers und erwarten meine Rückfehr, Gertrud fürchtete sich, allein zu Haus zu bleiben.

Waldemar. So gehen Sie, Hiller. Morgen in der ersten Frühe komme ich selbst, oder ich sende Ihnen einen zuverlässigen Mann, der Ihnen helsen wird, wo Sie wünschen. Und noch eine Bitte erlauben Sie mir eine Unterzedung mit Ihrer Tochter?

Hiller. Mit meiner Tochter? — Sie wird kommen, Herr Graf.

Waldemar. Leben Sie wohl, Hiller! (Hiller ab.) Der Gram fist in seinen Zügen! Alles meine Arbeit! — Auch dies Letzte wird vergeblich sein. (er sieht nachbentenb.)

#### Gertenb.

(weich) Gertrub!

Gertrud (geht bewegt auf ihn zu, reicht ihm eine Hand, dann die andere). Ich bin heftig gegen Sie gewesen, verzeihen Sie mir das! — (früht ihr haupt auf seine Schulter) Ich hatte damals gehört, Sie liebten eine Andere, das hat mich zor= nig gemacht, nachher hat mir's sehr leid gethan. Als aber heut die Fremde bei mir war, sagte sie mir höhnend. Sie wären mir gut, und ich, ich liebte Sie wieder. Da er= kannte ich, wie es mit mir stand. — Ich muß Ihnen Alles sagen, wie es gekommen ist, denn der Vater erwartet mich, wir mussen scheen, und ich sehe Sie niemals, niemals

wieder! Und so bachte ich mir, die letzten Worte, die Sie von mir hörten, sollten diese sein. — Leben Sie wohl, ich werde immer an Sie denken.

Waldemar (wendet sich schweigend ab, verbirgt das Gesicht, Bause). Und Sie muffen geben, Gertrud?

Gertrud. 3ch muß.

Baldemar. 3ch bin febr frank, Gertrud.

Gertrud (weich). 3ch habe gehört, lieber Bruder.

Waldemar. Und was foll ich thun?

Gertrud. Sie sind wohl jest bitter und seindlich gegen Welt und Menschen, aber Sie mussen bereuen, was Sie Unrecht gethan haben, und still und gefast tragen, was aus alter, wisder Zeit auf Sie fällt von Pflichten und Schmerzen. Sie mussen dafür leben, das gut zu machen, was Sie versehen haben.

Waldemar (tebhaft). Nein, Mädchen, was du sagst, das kann ich nicht, ich kann nicht den Kopf hängen und seuszen: zehn Menschen habe ich unglücklich gemacht, zwanzigen muß ich jetzt helsen; solches Barfüßerleben kann ich nicht führen, ich kann nicht leben, wenn die Gegenwart mir nichts ist, als ein umgewendeter Magen der Vergangenheit, solch schwindsüchtige Resignation ist nichts für mich. Soll ich seben, so muß ich tüchtig leben auf meine Faust; zu jedem Unrecht, das ich je gethan, muß ich sagen können: ich habe dich gethan, ich thu's nicht wieder, und damit abgemacht; keck und freudig muß ich leben können auf frische Rechnung; nur dazu hier sein, um alte Schulden zu bezahelen, das kann ich nicht.

Sie meinen es gut, aber es geht nicht. Gute Racht, Herr Graf.

Waldemar. Geht noch nicht, Hiller! Sagt mir, was macht Gertrud, wie steht es mit dem Anaben?

Hiller. Sie figen in der Stube Ihres Thürstehers und erwarten meine Rückfehr, Gertrud fürchtete fich, allein zu Haus zu bleiben.

Waldemar. So gehen Sie, Hiller. Morgen in der ersten Frühe komme ich selbst, oder ich sende Ihnen einen zuverlässigen Mann, der Ihnen helsen wird, wo Sie wünschen. Und noch eine Bitte erlauben Sie mir eine Unterzedung mit Ihrer Tochter?

Hiller. Mit meiner Tochter? — Sie wird kommen, Herr Graf.

Waldemar. Leben Sie wohl, Hiller! (Hiller ab.) Der Gram fist in seinen Zügen! Alles meine Arbeit! — Auch dies Letzte wird vergeblich sein. (er steht nachdentend.)

#### Gertrub.

(weich) Gertrub!

Gertrud (geht bewegt auf ihn zu, reicht ihm eine hand, dann die andere). Ich bin heftig gegen Sie gewesen, verzeihen Sie mir das! — (flüht ihr haupt auf seine Shulter) Ich hatte damals gehört, Sie liebten eine Andere, das hat mich zornig gemacht, nachher hat mir's sehr leid gethan. Als aber heut die Fremde bei mir war, sagte sie mir höhnend. Sie wären mir gut, und ich, ich liebte Sie wieder. Da erstannte ich, wie es mit mir stand. — Ich muß Ihnen Alles sagen, wie es gekommen ist, denn der Bater erwartet mich, wir mussen scheen, und ich sehe Sie niemals, niemals

wieder! Und so bachte ich mir, die setzten Worte, die Sie von mir hörten, sollten diese sein. — Leben Sie wohl, ich werde immer an Sie denken.

Waldemar (wendet fich schweigend ab, verbirgt das Gesicht, Bause). Und Sie mussen geben, Gertrud?

Gertrud. 3ch muß.

Baldemar. Ich bin febr frank, Gertrud.

Gertrud (weich). 3ch habe gehört, lieber Bruder.

Waldemar. Und was foll ich thun?

Gertrud. Sie sind wohl jetzt bitter und feindlich gegen Welt und Menschen, aber Sie müssen bereuen, was Sie Unrecht gethan haben, und kill und gefaßt tragen, was aus alter, wilder Zeit auf Sie fällt von Pflichten und Schmerzen. Sie müssen dafür leben, das gut zu machen, was Sie versehen haben.

Waldemar (lebhaft). Rein, Mädchen, was du fagst, das kann ich nicht, ich kann nicht den Kopf hängen und seufzen: zehn Menschen habe ich unglücklich gemacht, zwanzigen muß ich jet helsen; solches Barfüßerleben kann ich nicht führen, ich kann nicht leben, wenn die Gegenwart mir nichts ist, als ein umgewendeter Magen der Vergangenheit, solch schwindsüchtige Resignation ist nichts für mich. Soll ich seben, so muß ich tüchtig seben auf meine Faust; zu jezdem Unrecht, das ich je gethan, muß ich sagen können: ich habe dich gethan, ich thu's nicht wieder, und damit abgemacht; keck und freudig muß ich seben können auf frische Rechnung; nur dazu hier sein, um alte Schulden zu bezahzlen, das kann ich nicht.

Sie meinen es gut, aber es geht nicht. Gute Racht, Herr Graf.

Waldemar. Geht noch nicht, Hiller! Sagt mir, was macht Gertrud, wie steht es mit dem Anaben?

Hiller. Sie sitzen in der Stube Ihres Thurstehers und erwarten meine Rückfehr, Gertrud fürchtete sich, allein zu Haus zu bleiben.

Waldemar. So gehen Sie, Hiller. Morgen in der ersten Frühe komme ich selbst, oder ich sende Ihnen einen zuverlässigen Mann, der Ihnen helsen wird, wo Sie wünschen. Und noch eine Bitte erlauben Sie mir eine Untersredung mit Ihrer Tochter?

Hiller. Mit meiner Tochter? — Sie wird kommen, Herr Graf.

Waldemar. Leben Sie wohl, Hiller! (Hiller ab.) Der Gram sitt in seinen Zügen! Alles meine Arbeit! — Auch dies Lette wird vergeblich sein. (er steht nachbentenb.)

#### Gertrub.

(weich) Gertrub!

Gertrud (geht bewegt auf ihn zu, reicht ihm eine hand, dann die andere). Ich bin heftig gegen Sie gewesen, verzeihen Sie mir das! — (ftüt ihr haupt auf seine Schulter) Ich hatte damals gehört, Sie liebten eine Andere, das hat mich zornig gemacht, nachher hat mir's sehr leid gethan. Als aber heut die Fremde bei mir war, sagte sie mir höhnend. Sie wären mir gut, und ich, ich liebte Sie wieder. Da erstannte ich, wie es mit mir stand. — Ich muß Ihnen Alles sagen, wie es gekommen ist, denn der Vater erwartet mich, wir mussen scheen, und ich sehe Sie niemals, niemals

wieder! Und so dachte ich mir, die letzten Worte, die Sie von mir hörten, sollten diese sein. — Leben Sie wohl, ich werde immer an Sie denken.

Waldemar (wendet sich schweigend ab, verbirgt das Gesicht, Pause). Und Sie mussen geben, Gertrud?

Gertrud. 3ch muß.

Walbemar. 3ch bin febr frank, Gertrub.

Gertrud (weich). 3ch habe gehört, lieber Bruder.

Waldemar. Und was foll ich thun?

Gertrud. Sie sind wohl jetzt bitter und feindlich gegen Welt und Menschen, aber Sie müssen bereuen, was Sie Unrecht gethan haben, und kill und gefaßt tragen, was aus alter, wilder Zeit auf Sie fällt von Pflichten und Schmerzen. Sie müssen dafür leben, das gut zu machen, was Sie versehen haben.

Waldemar (tebhaft). Rein, Mädchen, was du sagst, das kann ich nicht, ich kann nicht den Kopf hängen und seufzen: zehn Menschen habe ich unglücklich gemacht, zwanzigen muß ich jet helsen; solches Barfüßerleben kann ich nicht führen, ich kann nicht leben, wenn die Gegenwart mir nichts ist, als ein umgewendeter Magen der Vergangenheit, solch schwindsüchtige Resignation ist nichts für mich. Soll ich seben, so muß ich tüchtig seben auf meine Faust; zu jedem Unrecht, das ich je gethan, muß ich sagen können: ich habe dich gethan, ich thu's nicht wieder, und damit abgemacht; keck und freudig muß ich seben können auf frische Rechnung; nur dazu hier sein, um alte Schulden zu bezahelen, das kann ich nicht.

Gertrud. Weil Sie das nicht wollen, deshalb qualt Sie jest die alte Schuld.

Waldemar. Ja, beim Teufel, das thut sie, aber das muß ich ändern. — (sie vorführend, rasch) Gertrud, könn= test du dir denken, an meiner Seite zu leben?

Gertrub (erfdridt).

Waldemar. — Alles mit mir zu theilen, was ich mein nenne, Ramen, Stand, Reichthum, Alles will ich dir geben.

Gertrud (liebevoll). Können Sie mir etwas Grös

heres geben, als was ich Ihnen dafür wiedergebe, meine Liebe? Es giebt ja nichts auf der Welt, was mir mehr werth ist. — Was Sie mir sagen, sehr hold klingt es in mein Ohr — aber es kann nicht sein, es ist unmöglich. Bu ungleich sind wir im Herzen, Sie wollen mich nehmen, wie der Kranke eine Medicin nimmt, um gesund zu werden, und ich würde das wohl sühlen, und das könnte ich nicht ertragen. Und dann, als die Fremde bei mir war, da sah ich, daß etwas zwischen uns steht, wie ein Schatten, ich weiß nicht, was es ist, aber es hält mich sern von Ihnen. — Und so kann's nicht sein, daß wir zwei zusammen kommen auf dieser Erde.

Waldemar. So geh' dahin, und lebe, wie du kannst. Weißt du ein Mittel, die Wunden zu heilen, die ich dir gesschlagen?

Gertrut. Ich werde arbeiten, und immer werde ich an Sie denken.

Balbemar. Gehe, Gertrub.

Gertrud (ihn tüffend). O, lebe wohl, der erste und der letzte Ruß, lebe wohl! (Ab.)

Walbemar (flingelt).

Bor.

Balbemar. Belde Zeit ift?

Bog. Um Mitternacht.

Waldemar. Fahre zum Grafen Hugo, ich lasse ihn bitten, mich sogleich zu besuchen. Dann eilst du zu mei= nem Notar, auch dieser soll kommen und Zeugen mitbringen, es wird einer sein Testament machen.

(Borhang fallt fcnell.)

## Fünfter Act.

### Scene.

**∞>>**<∞

Gartnerwohnung. Zimmer wie im vorigen Act. Eine Lampe brennt. Fans in bem Lehnstuhl, welcher ihn verbedt, schlafend, Gertrud mit Reisegepad beschäftigt.

Gertrud (Sachen tragend). Ich bin fertig und zur Reise bereit. — Hier noch das neue Wamms des Kleinen, das nehme ich mit. Ich nähte daran, als er bei uns war, und ich hoffte, vor seinen Augen würde es der Hans das erste Mal tragen! (ben schlasenden Hans betrachtend) Du unschulz diges Kind! Schlase, du Sohn meiner Schmerzen, zum letzten Mal in dem Raum, wo deine Jugend aufblühte. — Wunderbare Fügung! Vor wenig Wochen stand ich deiznem Bater gegenüber und forderte mit kindischem Hochmuth seine Vaterliebe für dich, und jetzt sliebe ich mit dir vor deiner eigenen Mutter. Damals schalt ich ihn in meiner Seele, weil er deine Mutter nicht mehr im Herzen trug, und

jest fürchte ich, daß er fie doch noch lieben konnte. - Sonft war die Thrane schnell in meinem Auge, und hatte man mir erzählt, was ich selbst erlebt habe, ich hätte mich heiß und roth geweint über all das Berhangniß; und heut knupfe ich mein Bundel zusammen, und scheibe von fast allem, was mir lieb ift, von dem Baterhaus, aus ber Rabe des Mannes, an bem mein schwaches Berg fehr fest hangt, und mein Auge ift troden und mein Gemuth ift ruhig und ernft, wie ein blauer himmel in der Racht. Sehr bin ich verändert und ich wundere mich darüber. Mein Tuch könnte ich um mich ziehen und ftill durch aller Gerren Länder geben. Wie kommt das? — Man fagt, kurz vor dem Tode foll der Menschen Gemuth fo werben, wie ein Wasserspiegel, alles Ufer spiegelt sich darin, und man kann hinunterseben bis auf den Grund. — Ift mir mein Sterben nabe? — Und ist es nicht ter Tod, so ist es das Leben selbst, was mich geändert hat. D ja, jest ahne ich, was bas Leben ift.

Der Bater verweilt lange mit dem Wagen. (bas Tenster zur Seite rechts öffnend) Schon graut der Morgen, (sie löscht die Lampe, graues Morgenlicht im Vordergrund, der Hintergrund bleibt dunkel) es wird kühl und der Wind erhebt sich in den Obstbäumen. (Pause, Geräusch) Ich höre Tritte! Der Bater kommt, er bringt die Pferde. (eilt zur Thür, öffnet.)

Bier verhüllte Diener (Die Thur befegend, welche im Duntel bleiben muß), gleich barauf Georgine.

Gertrud (zurückfahrend). Ha! — Wer seid ihr? — Wehe uns, die Fremde! — (zum Venster) Hulfe! Hulfe!

Georgine (sie hindernd). Schweig, Thörin, du rufst vergebens. — Du hast mich verrathen, dafür strafe ich dich

da, wo es dir und ihm am meisten weh thut. Ich komme, mein Kind zu holen!

- Gertrub. Webe uns, wir find verloren.
- Georgine. Woift bas Kind?
- Gertrud. Es gehörtschm, so gut wie dir; du darsst es nicht rauben, er muß es wissen!
- Georgine. Meinst du, ich werde ihn fragen? Die Stunde ist mein, du aber hüte dich. Halte meinen Fuß nicht auf, es ware zum Verderben.
- Gertrud. Er schläft; Erbarmen, Erbarmen, raubt ihn nicht im Schlafe!
  - Georgine. Vorwärts!
- Gertrud (sich über den Lehnstuhl werfend). Nur über meine Leiche!
- Georgine (sich brohend zu ihr beugend). Du wirst zur Leiche, wenn du mich hinderst!

#### Balbemar.

Waldemar (ernst). Wer spielt hier am frühen Mor= gen mit Masken?

- Beorgine (gurudtretenb). Er felbft!
- Gertrud. Zu Hülfe, Herr Graf, sie rauben Ihren Sohn!
- Georgine. Stellt euch zur Thür, wer herein oder hinaus will, wird festgehalten. — Sie sind zu guter Stunde gekommen, Graf Waldemar, Sie sind in meiner Gewalt.

Waldemar. Das käme auf eine Probe an, Frau Fürstin! (rasch zu Gertrud tretend, welche an dem Lehnstuhl steht) Gertrud, das Morgenlicht hat mir Muth gebracht, ich komme,

zu deinem Herzen zu sprechen — noch einmal frage ich dich: fannst du mein Weib werden?

Gertrub. D mein Gott!

Waldemar. Laß diese dich nicht irren, sprich, Gertrud!

Gertrud (flehend). Rette mir den Knaben und laß mich ziehen.

Waldemar. Und weshalb mußt du fort?

Gertrud. Sieh jene an! — (ausbrechend) Waldemar, sie war ja doch dein Weib, sie hat ein Recht an dich.

Waldemar (weich, refignirt). Fühlst du so, ich denke anders! Doch du bist mir wie eine Gottheit, dir muß ich glauben; du sagst es, sie soll ihr Recht haben, und ich bin am Ende. — Verzeihung, Frau Fürstin, jest stehe ich zu Ihren Diensten. — Sind Ihre Begleiter nöthig zu der Entscheidung dieser Stunde? Es ist früher Morgen, und ich habe einigen Grund anzunehmen, daß diese Herren für ihre Geschäfte die Abentzeit vorziehen.

Georgine (finster). Sie hören Ihre Worte nicht. Es sind Leibeigene, und sie würden Sie tödten, Herr Graf, wenn ich einen Wink gebe.

Waldemar. Ah! das wird ernsthaft. (finster) So hören Sie auch meinen Ernst. — Schach der Königin! Haben Sie die Gnade, diese schwarzen Bauern von unserem Schachbrete herunterzuwersen und sich selbst zu weniger abensteuerlichen Zügen zu verstehen, sonst vergesse ich Ihre Hoheit und behandle Sie wie eine hungrige Wölfin Ihrer Wälder.

Georgine. Diese bleiben, du aber tödte mich, wenn du es wagst. Ich will mich rachen oder sterben. Du hast meine Jugend vergiftet, hast mein Leben mit Lüge, Berstellung und Heuchelei gefüllt, hast mir zum zweiten Mal Liebe gelogen, mich zum zweiten Mal verrathen, sprich, Ungeheuer, giebt es einen Teufel der Hölle, der schwärzer ist
als du?

Waldemar. Hm! Es ist Natur in Ihrem Verslangen nach Rache. — Jagen Sie diese Schurken vor die Thür und ich schwöre Ihnen bei meiner Ehre, Sie sollen nicht von hier scheiden, ohne jede Rache mit sich fortzunch=men, deren Sie zur Sättigung bedürfen.

Georgine (weist die Diener durch eine Armbewegung hinaus).

Waldemar. Wohlan. Sie wollen den Knaben fortführen aus seiner Heimath, von dem schützenden Auge seiner Pflegerin ziehen, nicht zum Heil, sondern zum Un= heil, nicht aus Liebe, nur aus Haß.

Georgine. Er ist bein Sohn.

Waldemar. Und der Ihrige, und unschuldig an der ganzen Verwirrung. Sie werden dadurch das Weib bis auf den Tod verwunden, welches Ihre Freundin war und Ihr Leben erhielt, als es mit dem Verderben rang.

Georgine. Ich danke ihr's nicht, wir find quitt.

Waldemar. All' Ihr Hassen geht auf mich, mich wollen Sie züchtigen in dem Anaben, in dem Schmerz dieser.

Georgine. Du rechnest gut, Graf Waldemar, beeile den Schluß.

Waldemar. An Bielem, was Ihr empörtes Gefühl in dieser Stunde mir aufbürdet, bin ich unschuldig, und vergebens suchen Sie Ihr ungewöhnliches Geschick auf mein Haupt zu wälzen. Und doch sind wir beide schuldig, Georgine. 3m frechen Uebermuth ber Ingend haben wir unfer Fühlen in furzer Verbindung vergeudet. Bohl weiß ich, daß diefes llebermuthes größter Theil auf meiner Rech= nung steht, wohl weiß ich, daß ich Ihr Beben gewissenlos geschädigt und gestört habe, als ich nach dem Rausch weni= ger Tage Sie verließ. - Sie haben deshalb ein Recht an mein Leben, ein altes, verhängnigvolles, so fühlen Sie und fo sagt eine, die ich liebe. Und deshalb biete ich Ihnen einen Tausch. - 3ch fann Ihrer gefranften Empfindung nicht mehr die Sühne geben, die sonst das Weib von der Liebe bes Mannes ersehnt, ich kann das Weib in Ihnen nicht mehr erkennen. Und so biete ich Ihnen die lette Rache, die der Mann dem feindlichen Manne gewähren fann. Verkaufen Sie mir Ihr Recht auf den Sohn gegen dies Recht auf den Vater. (zieht ein Biftol hervor) Lassen Sie ben Anaben frei und nehmen Sie Alles, was ich von meinem Leben Ihnen geben fann. — Den Bater für den Gohn! Sie zögern, Georgine, und boch spreche ich in Ihrem Ton, und ich meine, der Tausch ist nach Ihrem Geschmad.

Georgine. Ich zögere nicht, her das Piftol!

Bertrud (vortretend). Richt weiter, ihr Schamlosen! Rasend seid ihr beide, und nur Greuel, keine Versöhnung liegt auf diesem Wege. Wollt ihr gesund machen, indem ihr tödtet? Kinder, unfinnige Kinder, die ein kostbares Kleinod leichtsinnig zerbrechen, weil es ihnen nichts Besseres war, als ein Spielzeug für ihre vergängliche Laune. Nicht weiter, Waldemar, jedes Wort aus deinem Munde ist ein Frevel, und Wahnsinn ist, was euch treibt.

Balbemar (bufter). Aus bem Wege, Gertrub! Ber-

gebens tont beine Stimme in das Getose der Wogen, die zwischen uns aufschlagen. Der Inhalt meines Lebens ist verschüttet, du hast verweigert mir einen neuen zu geben; es ist gut, so wie es ist, ich rette dir den Anaben und zahle meine Schuld gegen dich, den Anaben und jene auf ein= mal. - Gutes Glück, Georgine, hier nimm den Boten der Versöhnung. (Giebt ihr das Pistol.)

Georgine (vas Pistol hastig ergreisent). Jest gehörst du mir! Jahre lang habe ich gerungen nach dem Augen-blicke, wo ich dich in meinen Armen hielte und dir in das Ohr raunte: Waldemar, du Verräther, du bist doch mein! — Wohl ist es anders gekommen, aber ich halte dich doch in meiner Hand und ruse dir zu: jest bist du mein, Graf Waldemar, zum Tode!

Waldemar (bie Arme untergeschlagen). Ich bin bereit! Gertrud (dazwischen stürzend). Halt ein! du sollst ihn nicht tödten. — Hier ist dein Sohn, unnatürliche Mutter, führ' ihn hinweg! (wirft ihr das Kind zu, es fällt vor ihr auf die Knie, Gertrud Waldemar umschlingend) Du aber gehörst mir, und mit dir will ich sterben.

Hans (zu Georgine fiehend). Thu' mir nichts zu Leide. Georgine (fieht wifd und irr von Einem auf den Andern und versucht vergebens die Waffe anzulegen, endlich haftet ihr Blick auf dem Kinde, sie zittert, das Pistol entfällt ihrer Hand, sie stürzt auf das Kind). Mein Sohn! (lange Pause, sie liegt, das Kind umschlingend, und schluchzt, dann erhebt sie sich, küßt das Kind oft und führt es zu Gertrud) Hier ist deine Mutter! (verbirgt ihr Haupt an Gertruds Brust, dann bittend) Du mußt ihm Gutes von seiner Mutter erzählen! — (steht und hält das Taschentuch vor die Augen, dann mit schnellem Ueber-

gange in leichtem Ton) Leben Sie wohl, Graf Waldemar, meine Wagen sind gepackt, ich gehe noch in dieser Stunde nach Paris. Wenn Sie Ihre Gartenidylle ausgespielt haben, hoffe ich Sie dort wiederzusehen, (weich) — als einen Freund! (Sie reicht W. die hand und hält die seinen Augenblick, dann schnell ab).

Gertrud (fich zu Hans niederbeugend). Hans, mein Sohn, verzeihe mir, ich habe dich verrathen.

Waldemar (ihr gegenüber, ernft). Und für den Bater beines Sohnes hast du kein Wort, Gertrud?

Gertrud (scheu, leise). Sie haben sich tödten wollen, Sie haben Unrecht gethan!

Waldemar. War das ein Unrecht, Gertrud? Vor wenig Stunden sprachst du selbst, mein Leben sei der Buße für begangenes Unrecht verfallen. Wenn das ist, wenn die Tage meiner Zukunft sinster und freudenlos sein müssen, was schiltst du mich, daß ich mit einem Mal die Forderung zahlen will, die das Verhängniß an mich hat? Ich kann nicht Jahre lang umherschleichen und büßen und mich härmen, bei dem Gott meiner Seele, das kann ich nicht. Was schiltst du mich also, Gertrud, da du mein Leben verfallen nennst?

Gertrud. D, es war Unrecht, was ich sprach, ein Frevel war es gegen dich und Gott.

Balbemar. Gertrub!

Gertrud. Als die Waffe gegen dich erhoben war, da fühlte ich erst, wie sehr groß ein Menschenleben ist, und es schrie in mir: sein Leben ist heilig, es darf nicht verloren gehen, er liebt dich, und du gehörst zu ihm in Leben und Tod. (Umarmt ihn.)

Waldemar. Heil dieser Stunde! denn, Gertrud, dieses Wort macht dich zu meinem Weibe.

Gertrud. Feierlich ist mir zu Muth, Waldemar, und in meinem Gerzen ist kein Raum für die Freude.

Baldemar. Ich aber fühle frische Lebensluft um meine Schläfe. Weggeworfen habe ich Alles, was uns trennte in der Meinung unserer Zeit, und an deiner Seite, du reines Weib, will ich die Sühne für altes Unrecht nicht in demüthigender Reue sinden, ich will sie sinden durch ein neues Leben voll freier, gesunder Thätigkeit. Durch das Leben selbst versöhne ich mein Leben, und du, Gertrud, du bist der Engel, der mir helsen wird.

### Diller.

Biller. Ein Frember!

Waldemar. Rein Fremder mehr! (ven Anaben ergreisend) Drei Menschen siehst du hier, die zu einem Leben zusammenwachsen wollen. Sieh her, diese will; gieb mir dein Kind zum Weibe, Vater!

Hiller. Seit sieben Jahren warst du's in diesem Anaben, für den wir lebten. Heut kommst du zu uns, sei gegrüßt!

# Die Journalisten.



Luftspiel in vier Acten.

### Personen.

```
Dberft a. D. Berg.
Ida, seine Tochter.
Adelheid Runed.
Senben, Gutebefiger.
Brofessor Dlbenborf, Redacteur
Conrad Bolg, Redacteur
Bellmaus, Mitarbeiter
Kämpe, Mitarbeiter
Rorner, Mitarbeiter
Buchbrucker Benning, Gigenthumer
Müller, Factotum
Blumenberg, Redacteur | ber Zeitung "Coriolan."
Schmod, Mitarbeiter
Piepen brinf, Weinhandler und Wahlmann.
Lotte, seine Frau.
Bertha, ihre Tochter.
Rleinmichel, Bürger und Wahlmann.
Frit, sein Sohn.
Justizrath Schwarz.
Eine fremde Sangerin.
Rorb, Schreiber vom Gute Abelheids.
Rarl, Bedienter bes Dberften.
Gin Rellner.
Reffvurcengafte.
               Deputationen der Bürgerschaft.
```

Ort ber Gandlung : Die hauptftabt einer Proving.

## Erster Act.

----o>**>**<----

### Erfte Scene.

Gartensaal im Hause des Obersten. Reiche Decoration. In der Mitte der Hinterwand eine offene Thür, dahinter eine Veranda und der Garten, an den Seiten der Hinterwand große Fenster. Rechts und links Thüren, rechts ganz im Vordergrunde ein Fenster. — Tische, Stühle, ein kleines Sopha.

Iba fist im Borbergrunde rechts, in einem Buche lefend; Oberft tritt zur Mittelthur herein, in ber hand eine offene Schachtel, in welcher Georginen liegen.

Dberst. Hier, Ida, sind die neuen Sorten der Georsginen, welche unser Gärtner gezogen hat, du sollst Namen für sie erfinden, denke darüber nach. Uebermorgen ist Sitzung des Vereins für Gartenbau, da will ich unsere neuen Sorten vorzeigen und die Namen angeben.

Ida. Hier die helle foll "Adelheid" heißen.

Dberst. "Abelheid Runeck", das versteht sich! — Dein eigner Rame ift nicht zu brauchen, benn du bist als kleine Georgine schon lange im Blumenhandel.

Ida. Gine foll heißen wie Ihr Lieblingsbichter " Boz ".

Ober ft. Vortrefflich, und das muß eine recht prächtige fein, hier die gelbe mit violetten Spizen. — Und die britte, wie taufen wir die?

Ida (bittend ihre Sand dem Bater hinhaltend). "Eduard Oldendorf".

Ober st. Was? der Professor? der Redacteur? Rein, das ist nichts! — Es war schon arg genug, daß er die Zeitung übernahm; daß er sich aber jett von seiner Partei hat verleiten lassen, als Wahlcandidat für die Kammern aufzutreten, das kann ich ihm gar nicht verzeihen.

3 ba. Da fommt er felbft!

Dberst (für sich). Sonst war mir's eine Freude, seinen Fußtritt zu hören; jest muß ich an mich halten, daß ich nicht unhöflich werde, so oft ich ihn sehe.

### Dibenborf.

Dibenborf. Guten Morgen, Berr Dberft!

Ida sihm freundlich entgegen). Guten Morgen, Oldendorf.
— Gelfen Sie mir die neuen Georginen bewundern, die der Bater gezogen hat.

Oberst. Bemühe doch den Professor nicht, solcher Tand ist nichts mehr für ihn, er hat Größeres im Ropfe.

Oldenborf. Jedenfalls bin ich nicht unfähig gewor= ben, mich über das zu freuen, was Ihnen Freude macht.

Dberst (brummend, für sich). Das haben Sie mir nicht gerade bewiesen, ich fürchte, Sie finden ein Bergnügen darin, zu thun, was mich ärgert. — Sie haben wohl jetzt viel zu thun mit Ihrer Wahl, Herr Abgeordneter in Hoff=nung?

Oldendorf. Sie wissen, Herr Oberst, daß ich selbst am wenigsten dabei zu thun habe.

Oberst. Ich denke doch. Es ist ja sonst Branch bei solchen Wahlen, daß man einflußreichen Personen den Hof macht und den Wählern die Hand drückt, Reden hält, Verssprechungen um sich streut und wie die Teufeleien alle heißen.

Oldenborf. Sie glauben selbst nicht, Herr Oberst, daß ich etwas Unwürdiges thun werde.

Oberst. Nicht? — Ich bin nicht sicher, Oldendorf. Seit Sie Journalist geworden sind, Ihre Union redigiren und dem Staat alle Tage vorhalten, wie mangelhaft er eingerichtet ist, seit der Zeit sind Sie nicht mehr der Alte.

Oldendorf (ber sich bis dahin mit Ida über die Blumen unterhalten, sich zum Oberst wendend). Steht das, was ich jetzt sage oder schreibe, in Widerspruch mit meinen früheren Ansich= ten? Sie werden mir das schwerlich nachweisen können. Und noch weniger werden Sie in meinem Gefühl und Be= nehmen Ihnen gegenüber eine Aenderung bemerkt haben.

Dberst (verstockt). Nun, das wäre ja recht schön. — Ich will mir den Morgen nicht durch Streit verderben, Ida mag zusehen, ob sie besser mit Ihnen zurechtkommt. Ich gehe zu meinen Blumen. (Nimmt die Schachtel, ab nach dem Garten.)

Oldendorf. Woher kommt die üble Laune des Ba= ters? Hat ihn wieder etwas aus der Zeitung geärgert?

Ida. Ich glaube nicht. Es ist ihm aber schmerzlich, daß Sie jett in der Politik auf's neue in die Lage kommen, Maßregeln anzurathen, die er haßt, und Einrichtungen anstreptag, dramat. Werke.

zugreifen, die er verehrt. — (schüchtern) Oldendorf, ist es denn nicht möglich, daß Sie sich von der Wahl zurückziehen?

Oldendorf. Es ift unmöglich.

Ida. Ich würde Sie hier behalten und der Bater könnte seine gute Laune wieder gewinnen, denn er würde Ihnen das Opfer, welches Sie ihm bringen, sehr hoch ansrechnen. Wir dürfen dann hoffen, daß unsere Zukunft wiester so friedlich wird, wie die Vergangenheit war.

Oldendorf. Ich weiß das, Ida, und ich habe bei der Aussicht, Abgeordneter dieser Stadt zu werden, jedes andere Gefühl, nur keine Freude, und doch kann ich nicht zurücktreten

Id a (sich abwendend). Der Vater hat Recht, seit Sie die Zeitung redigiren, sind Sie ein Anderer geworden.

Dldendorf. Ida! auch Sie? Wenn diese Verstim= mung zwischen uns beide tritt, dann werde ich sehr arm.

Ida. Lieber Eduard! — Ich bin nur traurig, daß ich Sie so lange entbehren soll.

Oldendorf. Noch bin ich nicht gewählt! Werbe ich Deputirter und geht es nach mir, so führe ich Sie nach der Residenz, um Sie nie wieder von meiner Seite zu lassen.

Ida. Ach, Eduard, daran dürfen wir jetzt nicht den= ken. — Schonen Sie nur den Bater.

Oldendorf. Sie hören, ich ertrage viel von ihm. Auch gebe ich die Hoffnung nicht auf, daß er sich mir versöhnt. Wenn diese Wahl vorüber ist, dann will ich noch einmal bei seinem Herzen anfragen. Vielleicht erobere ich einen günstigen Bescheid und unsere Vereinigung.

Id a. Sein Sie nur recht aufmerksam auf seine kleinen Liebhabereien. Er ist jest im Garten bei seinem Georginensbeet, freuen Sie sich über die bunten Farben. Wenn Sie recht geschickt sind, nennt er vielleicht noch eine Eduard Olsbendorf. Wir haben schon darüber verhandelt; kommen Sie! (Beide ab.)

Genben, Blumenberg, Rarl, Comod.

Senden (eintretend). Ist der Herr Oberst allein? Karl. Herr Professor Oldendorf ist bei ihm.

Senden. Melden Sie uns. (Karlab.) — Immer noch dieser Oldendorf! Hören Sie, Blumenberg, die Verbindung des alten Herrn mit der Union muß ein Ende nehmen. Er gehört nicht vollständig zu uns, so lange der Professor hier aus= und eingeht. Wir brauchen die einflußreiche Person des Obersten. —

Blumenberg. Und sein Haus ist das erste in der Stadt, die beste Gesellschaft, gute Weine und Kunst!

Senden. Außerdem habe ich meine Privatgrunde, den Obersten für uns zu gewinnen; und überall ist uns der Professor und seine Clique im Wege.

Blumenberg. Die Freundschaft wird ein Ende neh= men. Ich verspreche Ihnen, daß sie ein Ende nehmen soll in diesen Wochen nach und nach. Der erste Schritt dazu ist gethan. Die Herren von der Union sind in die Falle gegangen.

Senden. In welche Falle?

Blumenberg. Die ich ihnen in unserer Zeitung ge= stellt habe. — (Sich umwendend zu Schmock, der an der Thure steht.) Warum stehen Sie hier, Schmock, können Sie nicht am Thor warten?

Schmock. Ich bin gegangen, wo Sie gegangen sind. Warum soll ich nicht hier stehen? Ich kenne ben Obersten so gut, wie Sie.

Blumenberg. Sein Sie nicht dreist, sein Sie nicht insolent. Gehen Sie und warten Sie am Thor, und wenn ich Ihnen den Artikel bringe, so laufen Sie damit schnell nach der Druckerei. Verstehen Sie?

Schmock. Was soll ich nicht verstehen, wenn Sie schreien wie ein Rabe? (Ab.)

Blumenberg (zu Senden). Er ist ein ordinärer Mensch, aber er ist brauchbar! — Jest sind wir allein, hören Sie. Reulich, als Sie mich hier einführten, habe ich den Obersten gebeten und gedrängt, daß er doch einmal seine Gedanken über die Zeitereignisse niederschreiben solle.

Senden. Ja leider! Sie haben ihm grob genug ge= schmeichelt, aber der alte Herr fing doch Feuer.

Blumenberg. Was er geschrieben hatte, haben wir ihn gebeten vorzulesen; er hat's vorgelesen, wir haben's gelobt.

Senden. Es war aber sehr langweilig.

Blumenberg. Ich habe ihn darum gebeten für un= fere Zeitung.

Senden. Leider! und ich muß jett dicke Artikel in Ihre Druckerei tragen. Diese Auffätze find zu schwerfällig; für den Coriolan sind sie kein Gewinn.

Blumenberg. Ich habe fie doch mit Bergnügen abgedruckt. Wenn Giner für ein Blatt geschrieben hat, so wird er ein guter Freund des Blattes. Der Oberst hat so= gleich auf den Coriolan abonnirt und hat mich den Tag darauf zu Tische geladen.

Senden (achselzuckend). Wenn das der ganze Gewinn ist!

Blumenberg. Es ist nur der Anfang. — Die Ar= tikel sind ungeschickt, warum soll ich's nicht sagen?

Senden. Das weiß Gott!

Blumenberg. Und Niemand weiß, wer der Ber= fasser ist.

Senden. So verlangte der alte Herr! Ich glaube, er hat Angst vor Oldendorf.

Blumenberg. Deshalb ist es gekommen, wie ich gedacht habe. Oldendorfs Zeitung hat heute diese Artikel angegriffen. Hier ist die neueste Nummer der Union.

Senden. Zeigen Sie her. — Das wird ja eine famose Confusion! Ist der Angriff grob?

Blumenberg. Der Oberst wird ihn sicher für grob halten. Glauben Sie, daß uns das helfen wird gegen den Professor?

Senden. Sie sind auf Ehre der schlaueste Teufel, der je aus einem Tintenfaß gekrochen ist.

Blumenberg. Geben Sie her, der Oberst kommt. Oberst.

Oberst. Guten Morgen, meine Herren! — (bei Seite) Und gerade ist Oldendorf hier, wenn er jetzt nur im Garten bliebe! — Nun, Herr Acdacteur, was macht der Coriolan?

Blumenberg. Unsere Leser bewundern die neuen

Artikel mit dem Pfeil. Habe ich vielleicht Hoffnung, wieder etwas —

Oberst (ein Manuscript aus der Tasche ziehend, sich umsehend). Ich vertraue Ihrer Discretion. Ich wollte es eigentlich noch einmal durchlesen wegen des Periodenbaues.

Blumenberg. Das macht sich am besten bei der Revision.

Oberst. Ich glaube, es wird angehen. Rehmen Sie; aber reinen Mund gehalten, —

Blumenberg. Sie erlauben, daß ich es sogleich nach der Druckerei schicke. (An die Thur.) Schmock!

(Schmod erscheint an ber Thur, nimmt bas Manuscript, fonell ab.)

Senden. Blumenberg hält das Blatt wacker, aber er hat Feinde, er muß sich tüchtig wehren.

Dberst (vergnügt). Feinde? Wer hat die nicht! Aber die Herren Journalisten haben Nerven, wie die Frauen. Alles regt euch auf, jedes Wort, das Jemand gegen euch sagt, empört euch! Geht mir, ihr seid empfindliche Leute.

Blumenberg. Vielleicht haben Sie Recht, Herr Dberft. Aber wenn man Gegner hat, wie diese Union —

Ober st. Ja, die Union, die ist euch beiden ein Dorn im Auge. Ich lobe vieles nicht, was darin steht; aber was wahr ist, gerade im Allarmschlagen, in der Attake, im Einshauen ist sie geschickter; als Ihr Blatt. Die Artikel sind witzig; auch wenn sie Unrecht haben, man muß doch darbier lachen.

Blumenberg. Richt immer. In dem heutigen Ansgriff auf die besten Artikel, die der Coriolan seit lange gesbracht hat, sehe ich gar keinen Wiß.

Oberft. Angriff auf welche Artifel?

Blumenberg. Auf die Ihrigen, Herr Oberst. Ich muß das Blatt bei mir haben. (Sucht und giebt ihm ein Blatt ber Union.)

Oberst. Oldendorfs Zeitung greift meine Auffäße an! (Lieft.) "Wir bedauern eine solche Unkenntniß" —

Blumenberg. Und hier -

Oberst. "Es ist eine unverzeihliche Anmaßung." — Was, ich wäre anmaßend?

Blumenberg. Und hier -

Dberst. "Man kann zweifeln, ob die Raivetät des Einsenders komisch oder traurig ist, jedenfalls hat er kein Recht, mitzusprechen" — (bas Blatt wegwerfend) D, das ist nichtswürdig! Das sind Gemeinheiten!

3ba, Dibenborf (aus bem Garten).

Senden. Jest bricht bas Wetter los!

Oberst. Herr Professor, Ihre Zeitung macht Fort= schritte. Zu den schlechten Grundsätzen kommt jest noch etwas Anderes, die Gemeinheit.

3 ba (erschroden). Bater!

Oldendorf (vortretend). Herr Oberst, was berechtigt Sie zu diesem frankenden Wort?

Oberst (ihm die Zeitung hinhaltend). Sehen Sie hier= her! Das steht in Ihrer Zeitung. In Ihrer Zeitung, Oldendorf!

Oldendorf. Die Haltung des Angriffs ist nicht ganz so ruhig, wie ich gewünscht hätte —

Dberst (ihn unterbrechend). Nicht ganz so ruhig! Wirk= lich nicht?

Oldendorf. In der Sache selbst hat der Angriff Recht.

Oberft. Herr, bas magen Sie mir zu fagen?

3da. Bater!

Dldendorf. Herr Oberst, ich begreife diese Stim= mung nicht, und bitte Sie darauf Rücksicht zu nehmen, daß wir vor Zeugen sprechen.

Oberst. Fordern Sie keine Rücksichten. An Ihnen wäre es gewesen, Rücksicht gegen den Mann zu beobachten, dessen Freundschaft Sie sonst so sehr in Anspruch nehmen.

Oldendorf. Haben Sie vor Allem die Aufrichtig= keit mir zu sagen, in welcher Verbindung Sie selbst mit den angegriffenen Artikeln des Coriolan stehen.

Ober st. In einer sehr zufälligen Verbindung, welche in Ihren Augen zu unbedeutend ist, um Berücksichtigung zu verdienen. Die Artikel sind von mir!

Ida. O mein Gott!

Oldendorf (heftig). Von Ihnen? Artikel im Blatte dieses Herrn?

3 da (flehend). Oldenborf!

Oldendorf (ruhiger). Die Union hat nicht Sie ansgegriffen, sondern einen Unbekannten, der für uns nichts als ein Parteigenosse dieses Herrn war. Sie hätten uns beiden diese peinliche Scene erspart, wenn Sie mir kein Geheimniß daraus gemacht hätten, daß Sie ein Corresponsent des Coriolan sind.

Oberst. Sie werden es ertragen mussen, daß ich Sie auch ferner nicht zum Vertrauten meiner Handlungen mache.

Sie haben mir hier einen gedruckten Beweis von Freund= schaft gegeben, der mich nach anderen nicht lüstern macht.

Oldendorf (seinen hut nehmend). Und ich kann Ihnen nur die Erklärung geben, daß ich den Vorfall tief bedauere, mich aber außer aller Schuld fühle. Ich hoffe, Herr Oberst, daß Sie bei ruhiger Prüfung dieselbe Ansicht gewinnen werden. Leben Sie wohl, Fräulein. Ich empfehle mich Ihnen. (Ab bis zur Mittelthür.)

Ida (siehend). Vater, laß ihn nicht so von uns gehen! Oberst. Es ist besser, als wenn er bleibt.

### Mbelbeib.

Abelheid (in elegantem Reisekleid eintretend, trifft an der Thür mit Oldendorf zusammen). Nicht so schnell, Herr Professor!

Dibenborf (füßt ihr die hand, ab).

Ida (zugleich)

Abelheid! (eilt in ihre Arme.)
Abelheid! Und gerade jest!

Abelheid (Ida an sich haltend, nach dem Obersten die Hand ausstreckend). Geben Sie Ihrem Landmädchen die Hand. Die Tante grüßt und Gut Rosenau empsiehlt sich demüthig in seinem braunen Herbstleide. Die Felder sind leer und im Garten tanzt das dürre Laub mit dem Winde. — Ah, Herr von Senden!

Dberft (vorftellenb). Herr Redacteur Blumenberg!

Senden. Wir find entzückt, unsere eifrige Landwir= thin in der Stadt zu begrüßen.

Abelheid. Und wir hätten uns gefreut, unserm Gutsnachbar manchmal auf dem Lande zu begegnen.

Oberst. Er hat hier viel zu thun, er ist ein großer Politiker und arbeitet eifrig für die gute Sache.

Abelheid. Ja, ja, wir lesen von seinen Thaten in der Zeitung. — Ich bin gestern über Ihr Feld gesahren, Ihre Kartosselernte ist noch nicht beendet, Ihr Amtmann ist nicht sertig geworden.

Senden. Die Rosenauer haben das Borrecht, acht Tage eher fertig zu sein, als jeder Andere.

Adelheid. Dafür verstehen wir auch nichts Anderes, als unsere Wirthschaft. (freundlich) Die Rachbarschaft läßt Sie grüßen.

Senden. Ich danke. Wir gönnen Sie jest Freunben, die näheres Anrecht an Sie haben, aber Sie bewilligen mir noch heute eine Audienz, damit ich die Reuigkeiten unserer Gegend von Ihnen erbitte.

Abelbeib (verneigt fich).

Senden. Leben Sie wohl, Herr Oberst, (zu Iba) ich empfehle mich Ihrer Gnade, Fräulein. (Ab mit Blumenberg.)

Ida (Adelheid umarmend). Ich habe dich! Jest wird Alles gut werden!

Abelheid. Was soll gut werden? Ist etwas nicht gut? Dort hinten ging Jemand schneller an mir vorüber, als sonst seine Art ist — und hier sehe ich seuchte Augen, und eine gefurchte Stirn. (küßt sie auf die Augen) Sie sollen dir die hübschen Augen nicht verderben. — Und Sie, mein würdiger Freund, machen Sie mir ein freundliches Gesicht.

Oberst. Sie bleiben ben Winter über bei uns, es ist seit langer Zeit ber erste, ben Sie uns schenken; wir wollen biese Gunst zu verdienen suchen.

Adelheid (ernft). Es ist der erste seit dem Tode mei= nes Vaters, an dem ich Lust habe, wieder mit der Welt zu verkehren. Außerdem habe ich Geschäfte hier. Sie wissen, ich bin in diesem Sommer mündig geworden, und unser Rechtsfreund, Justizrath Schwarz, fordert meine Anwesen= heit. — Höre, Ida, die Leute packen aus, geh' zum Rechten sehen! (bei Seite) und halte ein feuchtes Tuch über die Augen, man sieht, daß du geweint hast. (Ida ab nach rechts. Abelheib schnell zum Obersten tretend.) Was ist das mit Ida und dem Prosessor?

Dberft. Da wäre viel zu reden! Ich will mir jettt die Freude nicht verderben. Es geht nicht recht mit uns Männern, die Ansichten sind zu verschieden.

Abelheid. Waren die Ansichten früher nicht auch verschieden? Und doch war Ihr Verhältniß zu Oldendorf so gut.

Oberst. So verschieden waren sie doch nicht.

Adelheid. Und welcher von Ihnen hat fich geändert?

Oberst. Hm! doch wohl er! Er wird zu Vielem verleitet durch seine schlechte Umgebung; da sind einige Menschen, Journalisten seiner Zeitung, vor allen ein ge-wisser Bolz.

Abelheib (bei Seite). Bas muß ich hören!

Oberst. Aber Sie kennen ihn wohl selbst, er stammt ja aus Ihrer Gegend.

Abelheib. Er ift ein Rosenauer Rind.

Oberst. Ich erinnere mich. Schon Ihr seliger Vater, mein braver General, konnte ihn nicht leiden.

Abelheid. Wenigstens hat er das zuweilen gesagt.

Oberst. Seitdem ist dieser Bolz ein excentrischer Mensch geworden. Er soll unregelmäßig leben, und seine

Sitten scheinen mir ziemlich frei zu sein. Er ist Olden= dorfs boser Engel.

Abelheid. Das wäre traurig! — Rein, das glaube ich nicht!

Dberft. Was glauben Sie nicht, Abelheid?

Abelheid (lächelnd). Ich glaube nicht an bose Engel.
— Was zwischen Ihnen und Oldendorf schlimm geworden ist, kann wieder gut werden. Heute Feind, morgen Freund, heißt es in der Politik; aber Ida's Gefühl wird sich nicht so schnell ändern. — Herr Oberst, ich habe ein prächtiges Modell zu einem Kleide mitgebracht, das neue Kleid will ich diesen Winter als Brautjungfer tragen.

Oberst. Daran ist nicht zu denken! So lasse ich mich nicht fangen, Mädchen. Ich spiele den Krieg in Feindesland. Warum treiben Sie andere Leute zum Altar, und Sie selbst müssen erleben, daß Ihre ganze Nachbarschaft Sie spottend die Dornenrose und den jungfräulichen Landwirth nennt.

Abelbeid (lagend). Ja, bas thut fie.

Dberst. Die reichste Erbin der ganzen Gegend! umschwärmt von einem Heer Anbeter, und so fest verschlossen
gegen jedes Gefühl; Riemand kann sich das erklären!

A delheid. Mein Oberst, wenn unsere jungen Herren so liebenswürdig wären, wie gewisse ältere — ach, aber das sind sie nicht.

Oberst. Sie entschlüpfen mir nicht. Wir wollen Sie fest halten in der Stadt, bis unter unsern jungen Männern einer gefunden ist, den Sie für würdig halten, unter Ihr Commando zu treten; denn, wen Sie auch zum Gemahl wählen, es wird ihm gehen, wie mir, er wird zuletzt doch immer nach Ihrem Willen thun mussen.

Abelheid (schness). Wollen Sie nach meinem Willen thun mit Ida und dem Professor? — Jest halte ich Sie fest.

Oberst. Wollen Sie mir den Gefallen thun und diesfen Winter bei uns Ihre Gattenwahl halten? — Ja? Jest habe ich Sie gefangen.

Abelheid. Es gilt! schlagen Sie ein! (Halt ihm bie Hand hin.)

Dberst (einschlagend, lacht). Das war überlistet! (Ab durch die Mittelthur.)

Abelheid (allein). Ich denke, nein! — Wie, Herr Conrad Bolz, ist das Ihr Lob unter den Leuten? Sie leben unregelmäßig? Sie haben freie Sitten? Sie sind ein böser Engel? —

#### Rorb.

Korb (aus der Mittelthür mit einem Packet). Wo soll ich die Rechnungsbücher und Papiere hintragen, gnädiges Fräulein?

Abelheid. In mein Zimmer. — Hören Sie, lieber Korb, — haben Sie Ihre Stube hier in Ordnung gesfunden?

Rorb. Auf's allerschönste. Der Bediente hat mir zwei Stearinlichter hineingestellt; es ift reine Verschwendung.

Abelheid. Sie sollen heut den ganzen Tag für mich keine Feder anrühren; ich will, daß Sie sich die Stadt ans sehen und Ihre Bekannten besuchen. Sie haben doch Bestannte hier? Rorb. Richt gerade viel, es ist über ein Jahr, daß ich nicht hier war.

Abelheid (gleichgültig). Sind denn keine Rosenauer hier?

Korb. Unter den Soldaten find vier aus dem Dorfe. Da ist der Johann Lut vom Schimmellut —

Abelheid. Ich weiß — Ist sonst Niemand aus dem Dorfe hier, den Sie kennen?

Rorb. Sonst Riemand, natürlich außer ihm —

Abelheib. Außer ihm? Wer ift das?

Roth. Run, unser Herr Conrad.

Adelheid. Richtig, der! Besuchen Sie den nicht? Ich denke, Ihr seid immer gute Freunde gewesen.

Rorb. Ob ich den besuche? Mein erster Gang ist zu ihm. Ich habe mich während der ganzen Reise darauf gefreut. Das ist eine treue Seele, auf den kann das Dorf stolz sein.

Abelheid (warm). Ja, er hat ein treues Berg!

Korb (eifrig). Immer lustig und immer freundlich, und wie er am Dorfe hängt! Der arme Herr, er ist so lange nicht dort gewesen.

Adelheid. Still davon!

Korb. Der wird mich ausfragen, nach der Wirth=

Abelheid (eifrig). Und nach den Pferden. Der alte Falbe, auf dem er so gern ritt, lebt noch.

Korb. Und nach den Sträuchern, die er mit Ihnen gepflanzt hat.

Abelheid. . Besonders der Fliederbusch, wo jetzt meine Laube steht, sagen Sie ihm das nur.

Korb. Und nach dem Teiche. Sechzig Schock Karpfen.

Adelheid. Und ein Schock Goldschleien, vergessen Sie das nicht. Und der alte Karpfen mit dem Kupferring am Leibe, den er ihm umgelegt, ist bei dem letzten Fischzug mit herausgekommen, wir haben ihn wieder eingesetzt.

|

Korb. Und wie wird er nach Ihnen fragen, gnädiges Fräulein!

Abelheid. Sagen Sie ihm, daß ich gefund bin.

Korb. Und wie Sie seit dem Tode des Herrn Ge= nerals die Wirthschaft führen; und daß Sie seine Zeitung halten, die lese ich nachher den Bauern vor.

Abelheid. Das brauchen Sie ihm gerade nicht zu sagen. (seuszend bei Seite) Auf die Weise werde ich nichts erfahren! — (Pause, mit Gravität) Hören Sie, lieber Korb, ich habe allerlei über Herrn Bolz gehört, was mich gewunstert hat. Er soll sehr wild leben.

Korb. Ja, das glaub' ich, ein wildes Füllen war er immer.

Adelheid. Er soll mehr Geld ausgeben, als er ein= nimmt.

Korb. Ja, das ist wohl möglich. Aber sustig giebt er's aus, davon bin ich überzeugt.

Abelheid (bei Seite). Bei dem werde ich mir auch keinen Trost holen! — (gleichgültig) Er hat doch jetzt eine gute Stellung, ob er sich nicht bald eine Frau suchen wird?

Rorb. Richt gerade viel, es ist über ein Jahr, daß ich nicht hier war.

Abelheid (gleichgültig). Sind denn keine Rosenauer hier?

Korb. Unter den Soldaten sind vier aus dem Dorfe. Da ist der Johann Lut vom Schimmellut —

Abelheid. Ich weiß — Ist sonst Niemand aus dem Dorfe hier, den Sie kennen?

Korb. Sonst Riemand, natürlich außer ihm — Abelheid. Außer ihm? Wer ist das?

Roth. Run, unser Herr Conrad.

Abelheid. Richtig, der! Besuchen Sie den nicht? Ich denke, Ihr seid immer gute Freunde gewesen.

Korb. Ob ich den besuche? Mein erster Gang ist zu ihm. Ich habe mich während der ganzen Reise darauf gefreut. Das ist eine treue Seele, auf den kann das Dorf stolz sein.

Abelheid (warm). Ja, er hat ein treues Herz!

Korb (eifrig). Immer lustig und immer freundlich, und wie er am Dorfe hängt! Der arme Herr, er ist so lange nicht dort gewesen.

Abelheid. Still davon!

Korb. Der wird mich ausfragen, nach der Wirth= schaft —

Abelheid (eifrig). Und nach den Pferden. Der alte Falbe, auf dem er so gern ritt, lebt noch.

Korb. Und nach den Sträuchern, die er mit Ihnen gepflanzt hat.

Abelheib. . Besonders der Fliederbusch, wo jetzt meine Laube steht, sagen Sie ihm das nur.

Korb. Und nach dem Teiche. Sechzig Schock Karpfen.

lane f

14

· 4) \*

19-

145

ĵ,

11.

ï

H

i

Abelheid. Und ein Schock Goldschleien, vergessen Sie das nicht. Und der alte Karpfen mit dem Kupferring am Leibe, den er ihm umgelegt, ist bei dem letzten Fischzug mit herausgekommen, wir haben ihn wieder eingesetzt.

Korb. Und wie wird er nach Ihnen fragen, gnädiges Fräulein!

Abelheib. Sagen Sie ihm, baß ich gefund bin.

Korb. Und wie Sie seit dem Tode des Herrn Generals die Wirthschaft führen; und daß Sie seine Zeitung halten, die lese ich nachher den Bauern vor.

Abelheid. Das brauchen Sie ihm gerade nicht zu sagen. (seuszend bei Seite) Auf die Weise werde ich nichts erfahren! — (Pause, mit Gravität) Hören Sie, lieber Korb, ich habe allerlei über Herrn Bolz gehört, was mich gewunstert hat. Er soll sehr wild leben.

Rorb. Ja, das glaub' ich, ein wildes Füllen war er immer.

Adelheid. Er soll mehr Geld ausgeben, als er ein= nimmt.

Korb. Ja, das ist wohl möglich. Aber lustig giebt er's aus, davon bin ich überzeugt.

Abelheid (bei Seite). Bei dem werde ich mir auch keinen Trost holen! — (gleichgültig) Er hat doch jetzt eine gute Stellung, ob er sich nicht bald eine Frau suchen wird?

Korb. Eine Frau? — Rein, das thut er nicht, das ist nicht möglich.

Adelheid. Ich habe doch so etwas gehört; wenig= stens soll er sich für eine junge Dame sehr interessiren, man spricht davon.

Korb. Das wäre ja — Nein, das glaube ich nicht. — (eilig) Da will ich ihn doch gleich fragen.

Abelheid. Er selbst wird es Ihnen am wenigsten sagen; so etwas erfährt man von den Freunden und Be= kannten eines Mannes. — Die Leute im Dorfe sollten's doch wissen, wenn einer aus Rosenau heirathet.

Rorb. Freilich, bahinter muß ich kommen.

Abelheid. Das würden Sie sehr klug anfangen müssen, Sie wissen, wie schlau er ist.

Korb. O, ich will ihn schon überlisten. Ich werde etwas erfinden.

Adelheid. Gehen Sie, lieber Korb! (Korb ab) — Das war eine traurige Nachricht, die mir der Oberst ent= gegentrug. Conrad sittensos, unwürdig! Es ist unmög= lich. So kann sich ein edler Sinn nicht verändern. Ich glaube kein Wort von Allem, was sie mir über ihn sagen.

(ab.)

### Bweite Scene.

Redactionszimmer der "Union." Thüren in der Mitte und zu beiden Seiten. Im Vordergrund links ein Arbeitstisch mit Zeitungen und Papieren, rechts ein ähnlicher kleinerer Tisch, Stühle.

Bolg aus ber Seitenthur rechts, barauf Muller burch bie Mittelthur.

Bolz (eifrig). Müller! Factotum! Wo find die Post= sachen?

Müller (mit einem Bad Briefe und Zeitungen behend). Hier, Herr Bolz, ist die Post, — und hier aus der Druckerei das Probeblatt unserer heutigen Abendnummer zur Nevision.

Bolz (am Tische links Briefe schnell öffnend, durchsehend und mit Bleistift bezeichnend). Ich habe die Revision bereits ge= macht, alter Schelm.

Müller. Nicht ganz. Hier unten ist noch das Man= nigfaltige, welches Herr Bellmaus den Sekern gegeben hat.

Bolz. Her damit! (lieft in der Zeitung) Wäsche vom Boden gestohlen — Drillinge geboren — Concert, Concert, Vereinssitzung, Theater — Alles in Ordnung — Neuerstundene Locomotive; die große Sceschlange gesehen. (aufspringend) Alle Wetter, kommt der wieder mit der alten Seesschlange! ich wollte, sie würde ihm als Gelee gekocht und er müßte sie kalt aufessen. (eint zur Thur rechts) Bellmaus, Ungeheuer, komm hervor!

#### Bellmaus.

Bellmaus (von rechts eintretend, die Feder in der Hand). Was giebt's? Wozu der Lärm?

Breptag, bramat. Werfe.

Bolz (seierlich). Bellmaus, als wir dir die Ehre erwiesen, dich mit Verfertigung der Rippessachen für dieses
Blatt zu betrauen, da war die Reinung nicht, daß du die
ewige große Seeschlange durch die Spalten unserer Zeitung
wälzen solltest! — Wie konntest du die abgedroschene
Lüge wieder hineinsegen?

Bellmaus. Sie paßte gerade, es fehlte an sechs Zeilen.

Bolz. Das ist eine Entschuldigung, aber keine gute. Ersinde deine eigenen Geschichten, wozu bist du Journalist? Mache ein kleines "Eingesandt", z. B. eine Betrachtung über Menschenleben im Allgemeinen, oder über das Umherslaufen von Hunden auf der Straße, oder suche eine haarssträubende Geschichte heraus, vielleicht einen Meuchelmord aus Höstlichkeit, oder wie ein Hamster sieben schlasende Kinzber erbissen hat, oder so etwas. Und wenn du etwas Merkwürdiges aus der Fremde erzählen willst, so ist der Raiser Soulouque immer noch besser, als diese abgenutzte Seeschlange. — Es giebt so Vieles, was geschieht, und so ungeheuer Vieles, was nicht geschieht, daß es einem ehrslichen Zeitungsschreiber nie an Neuigkeiten sehlen darf.

Bellmaus. Gieb her, ich will's ändern. (geht an ben Tisch, sieht in ein gedrucktes Blatt, schneidet mit einer großen Scheere einen Zettel davon ab und klebt ihn auf die Zeitungsnummer.)

Bolz. Recht so, mein Sohn, thue das und bessere dich. — (die Thür rechts öffnend) Kämpe, können Sie einen Augenblick hereinkommen? (zu Müller, welcher an der Thüre wartet) Fort mit der Revision nach der Druckerei! (Müller erhält von Bellmaus das Blatt, eilt ab.)

### Rampe.

Kämpe (eintretend). Ich kann boch nichts Rechtes schreiben, wenn Sie solchen Lärm machen.

Bolz. So! Was haben Sie benn jetzt geschrieben? Doch höchstens einen Liebesbrief an eine Tänzerin, oder eine Bestellung an Ihren Schneider?

Bellmans. Rein, er schreibt zärtliche Briefe. Er ist ernsthaft verliebt, denn er führte mich gestern im Mon= denschein spazieren und sprach verächtlich von allen Getränken.

Kämpe (ver sich behaglich gesetzt hat). Ihr Herren, es ist unbillig, einen Menschen von der Arbeit abzurufen, um so schlechte Wiße zu machen.

Bolz. Ja, ja, er verleumdet Sie offenbar, wenn er behauptet, daß Sie etwas Anderes lieben, als Ihre neuen Stiefeln, und ein klein wenig Ihre eigene Person. — Du selbst bist eine liebesprühende Natur, kleiner Bellmaus. Du glühst wie ein Räucherkerzchen, so oft du eine junge Dame siehst, du ziehst glimmend und räucherig um sie herum, und hast doch nicht den Muth, sie nur einmal anzureden. Aber man muß Nachsicht mit ihm haben, denn er ist von Haus aus lyrischer Dichter gewesen, deshalb ist er schüchtern, er erröthet vor den Frauen und ist noch schöner Wallungen fähig.

Bellmaus. Ich habe keine Lust, mir unaufhörlich meine Gedichte vorwerfen zu lassen; habe ich sie jemals euch vorgelesen?

Bolz. Nein, dem Himmel sei Dank, die Unverschämt= heit hast du nie gehabt. — (ernsthaft) Aber zum Geschäft, ihr Herren! Die heutige Nummer ist fertig, Oldendorf ist noch nicht hier, lassen Sie uns unterdeß vertrauten Rath halten. — Oldendorf muß Deputirter der Stadt für die nächsten Kammern werden, unsere Partei und die Union müssen das durchsetzen. Wie stehen unsere Actien heut?

Kämpe. So gut als möglich. Die Gegner geben zu, daß ihnen kein anderer Candidat so gefährlich wäre, und unsere Freunde haben überall die beste Hoffnung. Aber Sie wissen, wie wenig das bedeutet. — Hier ist das Verzeichniß der Wahlmänner. Unser Wahlcomité läßt Ihnen sagen, daß unsere Berechnungen richtig waren. Von den 100 Wahlmännern unserer Stadt gehören 40 mit Sicher-heit zu uns, ungefähr ebenso viel stehen auf den Listen der Gegenpartei, der Rest von etwa 20 Stimmen ist unsicher. Es ist klar, daß die Wahl nur mit sehr kleiner Rajorität vor sich gehen wird.

Bolz. Natürlich werden wir die Majorität haben, eine Majorität von 8—10 Stimmen, erzählen Sie doch das überall mit der größten Sicherheit. Mancher, der noch unentschlossen ist, kommt zu uns, wenn er hört, daß wir die stärkeren sind. Wo ist das Verzeichniß der unsicheren Wahlmänner? (sieht hinein.)

Kämpe. Ich habe da Zeichen gemacht, wo nach der Meinung unserer Freunde ein Einfluß möglich wäre.

Bolz. Bei dem einen Namen sehe ich zwei Kreuze, was bedeuten die?

Kämpe. Das ist Piepenbrink, der Weinhändler Piepenbrink. Er hat einen großen Anhang in seinem Bezirk, ist ein wohlhabender Mann und soll über 5—6 Stimmen seiner Anhänger commandiren.

# Die Journalisten.

Bolz. Den mussen wir haben. Was ist's für eine Art Mann?

Rämpe. Er soll sehr grob sein und sich um Politik gar nicht kummern.

Bellmaus. Er hat aber eine hübsche Tochter.

Kämpe. Was nütt seine hübsche Tochter! Ich wollte lieber, er hätte eine häßliche Frau, da wäre eher an ihn zu kommen.

Bellmaus. Die hat er auch, eine Dame mit klei= nen Locken und feuerrothen Bändern an der Haube.

Bolz. Mit oder ohne Frau, der Mann muß unser werden. — Still, man kommt, das ist Oldendorfs Tritt. Er braucht von unsern Verhandlungen nichts zu wissen. Geht in euer Zimmer, ihr Herren, heut Abend das Weitere.

Kämpe (an der Thur). Es bleibt doch dabei, daß ich in der nächsten Nummer den neuen Correspondenten des Coriolan, den mit dem Pfeil, wieder angreife.

Bolz. Ja wohl, gehen Sie ihm vornehm, aber tüchtig zu Leibe. Eine kleine Balgerei mit unsern Gegnern ist ge= rade jest vor den Wahlen nütlich; und die Artikel mit dem Pfeil geben große Blößen. (Kämpe, Bellmaus ab.)

Dibenborf (burch bie Mittelthur).

Oldendorf. Guten Tag, Conrad.

Bolz (am Tische rechts über ben Wahltisten). Dein Ein= gang sei gesegnet! Dort liegt die Correspondenz, es ist nichts Wichtiges.

Dldendorf. Hast du mich heut hier nöthig?

Bolz. Nein, mein Herzblatt, die Abendnummer ist fertig, für morgen schreibt Kämpe den Leitartikel.

Didendorf. Worüber?

Bolz. Rleines Vorpostengefecht mit dem Coriolan. Wieder gegen den unbekannten Correspondenten mit dem Pfeil, welcher unsere Partei angegriffen hat. Aber sei ohne Sorge, ich habe dem Kämpe gesagt, er soll den Artikel würstig, sehr würdig halten.

Oldendorf. Um Alles nicht! Der Artikel darf 'nicht geschrieben werden.

Bolz. Ich verstehe dich nicht. Wozu hat man seine politischen Gegner, wenn man sie nicht angreifen darf?

Oldendorf. So höre. Diese Artikel sind von dem Obersten verfaßt, er selbst hat es mir heut gesagt.

Bolg. Alle Wetter!

Oldendorf (finster). Du magst denken, daß dies Geständniß von andern Andeutungen begleitet war, welche meine Stellung zum Obersten und seinem Hause gerade jetzt sehr unbehaglich machen.

Bolz (ernsthaft). Und was verlangt der Oberst von dir?

Oldendorf. Er wird sich mit mir aussöhnen, wenn ich die Redaction der Zeitung niederlege und als Wahl= candidat zurücktrete.

Bolz. Teufel, das ist wenig gefordert.

Oldendorf. Ich leide unter tiesen Dissonanzen. Dir, mein Freund, kann ich das sagen.

Bolz (an ihn tretend und ihm die Hand drückend). Feier= licher Augenblick männlicher Rührung!

Dldendorf. Sei jest wenigstens kein Hanswurst.
— Du kannst dir denken, wie peinlich meine Stellung im

Hause des Obersten geworden ist. Der würdige alte Herr entweder kalt oder heftig, die Unterhaltung mit beißenden Anspielungen gewürzt, Ida seidend, ich sehe oft, daß sie geweint hat. Siegt unsere Partei, werde ich Abgeordneter der Stadt, so fürchte ich, ist mir jede Hoffnung auf eine Berbindung mit Ida genommen.

Bolz (eifrig). Und trittst du zurück, so erseidet unsere Partei einen empfindlichen Bersust. (schnell und nachdrucklich) Die bevorstehende Sitzung der Kammern wird verhängniß-voll für den Staat. Die Parteien sind einander fast gleich. Jeder Bersust einer Stimme ist für unsere Sache ein Unsglück. In dieser Stadt haben wir außer dir keinen Canzdidaten, dessen Popularität groß genug ist, seine Wahl wahrscheinlich zu machen. Entziehst du dich aus irgend einem Grunde der Wahl, so siegen unsere Gegner.

Didendorf. Leiber ift es, wie bu fagft.

Bolz (immer eifrig). Ich will dich nicht unterhalten von dem Bertrauen, das ich in beine Talente seze, ich bin überzeugt, du wirst in der Kammer und vielleicht als Mitzglied der Regierung dem Lande nüten. Ich bitte dich, jest nur an die Pflichten zu denken, die du übernommen hast gegen unsere politischen Freunde, welche dir vertrauen, und gegen dies Blatt und uns, die wir drei Jahre sleißig gezarbeitet haben, damit der Rame Oldendorf, der an der Spitze des Blattes steht, zu Ansehen komme. Es handelt sich um deine Ehre und jeder Augenblick Schwanken in dir wäre ein Unrecht.

Oldendorf (mit Haltung). Du wirst eifrig ohne Beranlassung. Auch ich halte es für Unrecht, mich zurück-

zuziehen, jetzt, wo man mir sagt, daß ich unserer Sache nöthig sei. Aber wenn ich dir, meinem Freunde, gestehe, daß mir dieser Entschluß ein großes Opfer kostet, so ver= gebe ich dadurch weder unserer Sache noch uns beiden etwas.

Bolz (begütigend). Du hast ganz Recht, du bist ein ehrlicher Kamerad. Und so Friede, Freundschaft, Courage! Dein alter Oberst wird nicht unversöhnlich sein.

Oldendorf. Er ist mit Senden vertraut geworden, der ihm auf jede Weise schmeichelt und, wie ich fürchte, Pläne hat, welche auch mich nahe angehen. Ich würde noch mehr besorgt sein, wenn ich nicht gerade jetzt einen guten Anwalt im Hause des Obersten wüßte; Adelheid Runeck ist so eben angekommen.

Bolz. Adelheid Runck? Die fehlte noch! (eilig in die Thur rechts hineinrufend) Kämpe, der Artikel gegen den Ritter mit dem Pfeil wird nicht geschrieben. Verstehen Sie? Kämpe.

Kämpe (an der Thur, die Feder in der Hand). Was wird denn aber geschrieben?

Bolz. Das mag der Kuckuk wissen. — Hören Sie, vielleicht kann ich Oldendorf bewegen, daß er selbst den Leit= artikel für morgen macht. Aber auf alle Fälle müssen Sie etwas bereit halten.

Rampe. Was denn aber?

Bolz (in Eifer). Schreiben Sie meinetwegen über die Auswanderung nach Australien, das wird doch keinen Ansstoß erregen.

Kämpe. Gut. Soll ich dazu ermuntern oder ab= rathen?

Bold (schneu). Natürlich abrathen. Wir brauchen alle Leute, welche arbeiten wollen, bei uns im Lande. -Schildern Sie Australien als ein nichtswürdiges Loch, burchaus mahrhaft, aber möglichst schwarz. — Wie bas Ränguruh, in einen Klumpen geballt, aus unbezwinglicher Bosheit dem Goldsucher an den Ropf springt, während ihn das Schnabelthier hinten in die Beine zwickt; wie ber Goldsucher im Winter bis an den Hals im Salzwaffer stehen muß, während er im Sommer durch drei Monate feinen Schluck zu trinken hat, und wenn er das Alles über= steht, zulett von diebischen Eingebornen aufgefressen wird. Machen Sie das recht anschaulich und ans Ende setzen Sie die neuesten Marktpreise ber auftralischen Wolle aus der Times. Die nöthigen Bucher finden Sie in der Bibliothek. (Wirft bie Thur qu.)

Oldendorf (am Tische). Du kennst die Runeck? Sie fragt häufig in ihren Briefen an Ida nach dir.

Bolz. So? Ja, allerdings kenne ich sie. Wir sind aus demselben Dorf, sie vom Schlosse, ich aus dem Pfarr= haus, mein Vater hat uns zusammen unterrichtet. D ja, ich kenne sie!

Oldendorf. Wie kommt es, daß ihr einander so fremd geworden seid? Du sprichst nie von ihr.

Bolz. Hm! Das find alte Geschichten, Familien= zwistigkeiten, Montecchi und Capuleti. Ich habe sie seit langer Zeit nicht wieder gesehen.

Oldendorf (lächelnd). Ich will nicht hoffen, daß auch euch die Politik entzweite.

Bolz. Etwas Politik war allerdings bei unserer

Trennung im Spiel. — Du fiehst, es ist ein allgemeines Unglud, daß Freundschaft durch das Parteileben vernichtet wird.

Oldendorf. Es ist traurig! In Glaubenssachen wird jeder gebildete Mensch die Ueberzeugung des Andern toseriren, und in der Politik behandeln wir einander wie Bösewichter, weil der eine um einige Schattirungen anders gefärbt ist, als sein Nachbar.

Bolz (bei Seite). Stoff für den nächsten Artikel! (lant) — anders gefärbt ist als sein Nachbar, ganz meine Meisnung. Das muß in unserm Blatte gesagt werden. (bietend) Höre, so ein kleiner tugendhafter Artikel: Ermahnung an unsere Wähler, Achtung vor unsern Gegnern! Denn sie sind ja unsere Brüder! (immer bittender) Oldendorf, das wäre etwas für dich, in dem Thema ist Tugend und Humanität; das Schreiben wird dich zerstreuen und du bist dem Blatt einen Artikel schuldig, wegen der verbotenen Fehde. Thu' mir die Liebe! Schreib' dort in der Hinsterstube, es soll dich Riemand stören.

Oldendorf (lächelnb). Du bist ein gemeiner Intrigant!

Bolz (ihn vom Stuhle nöthigend). Bitte, du findest Papier und Tinte dort. Komm, mein Schatz, komm. (besgleitet ihn zur Thur links, Oldenborf ab. Bolz hineinrusend) Willst du eine Cigarre haben? Eine alte Ugues? (zieht ein Cigarrenetui aus der Tasche) Richt? — Schreibe nur nicht zu wenig, es soll ein Hauptartikel werden! (schließt die Thur, rust in die Thur rechte) Der Prosessor schreibt den Artikel selbst, sorgen Sie, daß ihn Niemand stört. — (rach dem Bordergrund)

Das wäre abgemacht. — Adelheid hier in der Stadt? — Da will ich doch gleich zu ihr! — halt, immer hübsch kaltsblütig. Du, mein alter Bolz, bist nicht mehr der braune Bursch aus dem Pastorgarten, und wenn du's noch bist, sie ist längst eine Andere geworden. Das Gras ist geswachsen über dem Grabe einer gewissen kindischen Reigung. Wozu trommelst du jetzt auf einmal so unruhig, liebe Scele? Sie ist hier in der Stadt gerade so weit von dir entsernt, als auf ihrem Gute. (sich sehend, mit einem Bleistist spielend) Richts über kaltes Blut! brummte der Salamander, als er im Ofenseuer saß.

#### Rorb.

Rorb. Ift hier Berr Bolg zu finden?

Bolz (aufspringend). Rorb! lieber Korb! Willsom= men, herzlich willsommen! Das ist brav, daß Sie mich nicht vergessen haben. (schüttelt ibm die Hand) Ich freue mich sehr, Sie zu sehen.

Korb. Und erst ich! — Da find wir in der Stadt! Das ganze Dorf läßt grüßen! Bon Anten dem Pfertejungen — er ist jett Großknecht — bis zum alten Nacht=
wächter, dem Sie sein Horn damals auf die Thurmspitze
gehängt haben. Nein, ist das eine Freude!

Bolg. Wie geht es dem Fraulein? erzählt, Alter!

Korb. Icht ganz vortrefflich. Aber ce ist uns schlecht gegangen. Vier Jahre war der selige General krank, das war eine bose Zeit. Sie wissen, er war immer ein ärgerlicher Herr.

Bolg. Ja, er war schwer zu behandeln.

Rorb. Und vollents in seiner Krankheit. Aber das

Fräulein hat ihn gepflegt, so sanstmuthig und zulett so blaß, wie ein Lamm. Icht, seit er todt ist, führt das Fräulein allein die Wirthschaft und wie der beste Wirth, jett ist wieder gute Zeit im Dorfe. Ich werde Ihnen Alles erzählen, aber erst heut Abend, das Fräulein wartet auf mich, ich bin nur schnell hergesprungen, Ihnen zu sagen, daß wir hier sind.

Bolz. Nicht so eilig, Korb. — Also die Leute im Dorfe denken noch an mich.

Korb. Das will ich meinen. Kein Mensch kann sich erklären, warum Sie nicht zu uns kommen. — So lange der alte Herr noch lebte, ja das war etwas Anderes, aber jest —

Bolz (ernst). Meine Eltern sind todt, im Pfarrhause wohnt ein Fremder!

Korb. Aber wir auf dem Schlosse leben ja noch! Das Fräulein würde sich gewiß freuen —

Bolz. Erinnert fie fich noch meiner?

Korb. Natürlich. Sie hat erst heut nach Ihnen gefragt.

Bola. Was benn, Alter?

Rorb. Sie frug mich, ob bas mahr ware, was die Leute sagen, daß Sie ein toller Christ geworden sind, Schulsten machen, die Cour machen, Teufeleien machen.

Bolg. D weh! Sie haben mich gerechtfertigt!

Korb. Versteht sich! Ich habe ihr gesagt, daß sich bei Ihnen das Alles von selbst versteht.

Bolz. Verwünscht! — So denkt sie von mir? — Hören Sie, Korb, Fräulein Adelheid hat wohl viele Freier?

Rorb. Der Sand am Meere ift nichts bagegen.

Bolz (ärgerlich). Zulett kann fie doch nur Einen wählen.

Rorb (schlau). Richtig! Aber wen? das ift die Frage.

Bolg. Wen denfen Sie?

Korb. Ja, das ist schwer zu sagen. Da ist dieser Herr von Senden, der jetzt in der Stadt wohnt. Wenn einer Aussicht hat, wird er's wohl sein. Er ist geschäftig um uns, wie ein Wiesel. Eben erst, wie ich ausgehen will, schickt er ein ganzes Dutend Eintrittskarten zu dem großen Ressourcen = Fest in unser Haus. Es muß so eine Ressource sein, wo die vornehmen Leute mit den Bürgern Arm in Arm gehen.

Bolz. Ja, es ist eine politische Gesellschaft, bei wel= cher Senden Director ist. Sie hält einen großen Fischzug nach Wahlmännern. Und der Oberst und die Damen wer= den hingehen?

Korb. So höre ich, auch ich habe ein Billet be-

Bolz (für sich). Ist es so weit gekommen? Der arme Oldendorf! — Und Adelheid beim Klubbfest bes Herrn von Senden!

Rorb (für sich). Wic fang' ich's nur an, daß ich hin= ter seine Liebschaften komme? (1aut) Ja, hören Sie, Herr Conrad, noch eins. Haben Sie vielleicht hier in diesem Geschäft einen recht guten Freund, dem Sie mich empsehlen können?

Bolz. Wozu, mein Alter?

Rorb. Es ist nur — ich bin hier im Orte fremd

und habe manchmal Aufträge und Besorgungen, wo ich mir keinen Rath weiß, und da möchte ich hier Jemand haben, bei dem ich mir Auskunft holen kann, wenn Sie einmal nicht hier sind; oder bei dem ich etwas für Sie zurücklassen kann.

Bolz. Sie finden mich fast den ganzen Tag hier. (zur Tbur) Bellmaus!

#### Bellmaus.

Sieh diesen Herrn an, er ist ein alter würdiger Freund von mir, aus meinem Heimathdorfe. Wenn er mich ein= mal nicht antressen sollte, so vertritt du meine Stelle. — Dieser Herr heißt Bellmaus und ist ein guter Mensch.

Korb. Ich freue mich Ihrer Bekanntschaft, Herr Bellmaus.

Bellmaus. Ich ebenfalls, Herr — bu hast mir ben Namen noch nicht gesagt.

Bolz. Korb! Aus der großen Familie der Tragekörbe, er hat viel in seinem Leben zu tragen gehabt, auch mich hat er oft auf seinem Rücken getragen.

Bellmaus. Ich freue mich ebenfalls, herr Korb. (schütteln einander die Sande.)

Korb. So, abgemacht; und jest muß ich fort, sonst wartet das Fräulein.

Bolz. Leben Sie wohl, auf baldiges Wiedersehen. (Korb ab, Bellmaus ab durch die Thur rechts.)

Bolz (allein). Also dieser Senden wirbt um sie. O das ist bitter!

# Denning, gefolgt von Duller.

Henning (im Schlafrod, eilig, einen bedruckten Bogen in der Hand). Diener, Herr Bolz! Heißt es Conditor oder Canditor? Der neue Corrector hat corrigirt Canditor.

Bolz (in Gebanken). Mein wackerer Herr Henning, die Union druckt Con ditor.

Henning. Ich hab's gleich gesagt. (zu Müller) Es soll geändert werden, die Maschine wartet. (Rüller eilig ab.) Bei der Gelegenheit habe ich den Leitartikel gelesen. Er ist von Ihnen, sedenfalls. Er ist sehr gut, aber zu scharf, lieber Herr Bolz; Pfesser und Senf, das wird Aergerniß geben, das wird böses Blut machen.

1

Bolz (in Gebanken, heftig). Ich habe von je gegen dies sen Menschen einen Widerwillen gehabt.

Henning (geträntt). Wie? Was? Herr Bolz? Sie haben einen Widerwillen gegen mich?

Bolz. Gegen wen? Rein, lieber Herr Henning, Sie sind ein braver Mann, und wären der beste aller Zeistungsbesitzer, wenn Sie nicht manchmal ein furchtsamer Hase wären. (umarmt ihn) Empfehlen Sie mich Madame Henning, Herr, und lassen Sie mich allein, ich denke über den nächsten Artikel.

Henning (während er hinausgedrängt wird). Schreiben Sie nur recht sanft und menschenfreundlich, lieber Herr Bolz.

Bolz (allein, wieder umhergebend). Senden weicht mir aus, wo er kann; er erträgt von mir Dinge, die jeden Ansdern in Harnisch brächten. Sollte er ahnen —

#### Miller.

Muller (eilig). Eine fremde Dame wünscht ihre Aufwartung zu machen.

Bolg (rafc). Gine Dame? und mir?

Muller. Dem Herrn Redacteur. (übergiebt eine Rarte.)

Bolz (liest). Leontine Pavoni=Geßler, geb. **Melloni** aus Paris. — Die muß von der Kunst sein. In sie hübsch?

Müller. Sm! So so!

Bolz. So sagen Sie ihr, wir ließen bedauern, taß wir nicht das Vergnügen haben könnten, die Redaction hätte heut große Wäsche.

Müller. Was?

Bolz (beftig). Wäsche, Kinderwäsche, wir sagen im Seifenschaum bis über die Ellenbogen.

Müller (sachend). Und das soll ich —?

Bolz (ungeduldig). Sie find ein Strohkopf! (zur Tbur) Bellmaus!

#### Bellmaus.

Bleibe hier, und nimm den Besuch ab. (giebt ibm bie Karte.)

Bellmaus. Ach, das ist die neue Tänzerin, die hier erwartet wird. (seinen Rock besehend) Aber ich habe ja keine Toilette gemacht.

Bolz. Um so mehr Toilette wird sie gemacht haben. (zu Müller) Herein mit der Dame! (Düller ab.)

Bellmaus. Aber ich kann wirklich nicht —

Bolz (argerlich). Bum henter, ziere bich nicht!

#### Madame Pavoni.

Pavoni. J'ai l'honneur de parler à Monsieur le Rédacteur —

Bolz (auf Bellmaus beutenb). Veuillez Vous adresser à ce Monsieur.

Bellmaus. Französisch spricht sie? Das wird eine schöne Geschichte!

Pavoni (3u Beamaus). Ah c'est donc Vous, Monsieur, dont les articles pleins d'esprit et de charme brûlent le monde! Dont le langage gracieux et éloquent fait le délice des salons! Ah que je suis heureuse de voir ce grand homme, —

Bellmaus. D, ich bitte—! je Vous prie! Entrez — in diese Stube, s'il Vous plait.

Pavon i. En vérité, on s'arrache les journaux, qui contiennent un mot de Vous — (hinein nach rechts.)

Bolz. Korb muß mir Eintritt zu diesem Ressourcenfest verschaffen. (Ab.)

Bellmaus (ihr nach in der Thur). Gine französische Bifite! — Welche Verlegenheit für einen deutschen Dichter!

**--∞20**200---

# Zweiter Act.

---o}<del>2</del>500----

# Erfte Scene.

Gartensaal bes Dberften.

Im Bordergrunde rechts 3ba und Abelheid, neben Abelheid ber Dberft, alle sigend. Bor ihnen ein Tisch mit Kaffeeservice.

Oberst (im Gespräch mit Abelheid, herzlich lachend). Eine vortreffliche Geschichte und drollig erzählt. — Ich bin seelenfroh, daß Sie bei uns sind, liebe Adelheid, jest wird doch etwas Anderes an unserem Tisch besprochen werden, als die leidige Politik! — Hu! Der Prosessor kommt heut nicht. Er sehlte doch sonst nicht zur Kassestunde. (Pause, Abelheid und Iba sehen einander an.)

Ida (seufzt).

Abelheid. Bielleicht hat er zu arbeiten.

Ida. Oder er zürnt auf uns, weil ich heut Abend zum Feste gehe.

Dberst (ärgerlich). Dummes Zeug, du bist nicht seine Frau, nicht einmal seine erklärte Braut. Du bist im Hause deines Vaters und gehörst in meinen Kreis. — Hm, ich

merke, er trägt mir nach, daß ich mich neulich ausgesprochen habe. Ich glaube, ich war etwas heftig.

Abelheid (mit dem Kopf nickend). Ja, wie ich höre, etwas.

3 ba. Er ift besorgt um Ihre Stimmung, lieber Bater.

Oberst. Ra, ich habe Grund genug, ärgerlich zu sein, erinnere mich nicht daran. Und daß er sich noch in diese Wahlen verwickeln ließ, das ist unverzeihlich. — (neht auf, geht auf und ab) Schicke doch einmal zu ihm, Ida.

Iba (flingelt).

#### Rarl.

Eine Empfehlung an Herrn Professor, und wir warten mit dem Kassee auf ihn. (Karl ab.)

Oberst. Run, das Warten war gerade nicht nöthig, wir haben ja getrunken.

Adelheid. Meine Ida noch nicht.

Jda. Still!

Abelheid. Warum hat er sich nur als Candidat aufstellen lassen? Er hat ohnedies Geschäfte genug.

Oberst. Alles Ehrgeiz, ihr Mädchen. In diesen jungen Herren stedt der Teufel des Ehrgeizes, er treibt sie, wie der Dampf die Locomotiven.

3 ba. Rein, Bater, er hat dabei nicht an fich gedacht.

Oberst. Das stellt sich nicht so nackt dar: ich will Carriere machen, oder ich will ein geseierter Mann werden. Das geht seiner zu. Da kommen die guten Freunde und sagen: Es ist Pflicht gegen die gute Sache, daß du — es ist ein Verbrechen gegen dein Vaterland, wenn du nicht — dir ist es ein Opser, aber wir fordern es; — und so wird

der Eitelkeit ein hübscher Mantel umgehangen und der Wahlcandidat springt hervor, natürlich aus reinem Patriotismus. Lehrt einen alten Soldaten nicht die Welt kennen. Wir, liebe Adelheid, sißen ruhig und lachen über diese Schwächen.

Abelheid. Und ertragen sie mit Rachsicht, wenn wir ein so gutiges Herz haben, wie Sie.

Oberft. Ja, Erfahrung macht klug.

#### Rarl.

Rarl. herr von Senden und zwei andere herren.

Dberst. Was wollen die? Sehr angenehm! (Karlab.) Erlaubt, Kinder, daß ich sie hier hereinführe. Senden ver= weilt nie lange, er ist ein unruhiger Geist. (Die Damen stehen auf.)

Ida. Die Stunde ist uns wieder gestört.

Adelheid. Gräme dich nicht, um so mehr Zeit haben wir zu unserer Toilette. (Adelheid und Ida ab nach links.)

# Genben. Blumenberg, ein britter Berr.

Senden. Herr Oberst, wir kommen im Auftrage des Ausschusses für die bevorstehende Wahl, um Ihnen anzuzeigen, daß vom Comité einstimmig der Beschluß gefaßt worden ist, als Wahlcandidaten unserer Partei Sie, Herr Oberst, aufzustellen.

Dberft. Mich?

Senden. Das Comité bittet Sie, diesem Beschluß Ihre Zustimmung zu geben, damit noch heut Abend beim Fest den Wählern die nöthige Mittheilung gemacht werden kann.

Oberst. Sprechen Sie im Ernst, lieber Senden? Wie kommt das Comité auf den Gedanken?

Senden. Herr Oberst, der Präsident, welcher nach früherem Abkommen unsere Stadt vertreten sollte, hat es für nütlicher gehalten, sich in einem Bezirk der Provinz zu bewerben; außer ihm lebt in unserer Stadt Niemand, der so allgemein gekannt und bei der Bürgerschaft beliebt ist, als Sie. Wenn Sie unserer Bitte nachgeben, so ist unserer Partei der Sieg gewiß; wenn Sie ablehnen, so ist die größte Wahrscheinlichkeit, daß unsere Gegner ihren Willen durchseten. Sie werden mit uns einverstanden sein, daß ein solcher Ausgang unter allen Umständen vermieden wers den muß.

Oberst. Ich sehe das Alles ein, aber gerade für mich ist es aus persönlichen Gründen unmöglich, in dieser Sache unsern Freunden zu nüten.

Senden (zu den Uebrigen). Erlauben Sie mir, dem Herrn Obersten Einiges anzuführen, was ihn vielleicht unsern Wünschen geneigt macht. (Blumenberg und der andere Herr ab in den Garten, wo sie zuweilen sichtbar werden.)

Oberst. Aber, Senden, wie konnten Sie mich in diese Berlegenheit setzen? Sie wissen, daß Oldendorf seit Jahren in meinem Hause verkehrt, und daß es für mich sehr unangenehm sein muß, ihm öffentlich entgegen zu treten.

Senden. Hat der Professor wirklich solche Anhäng= lichkeit an Sie und Ihr Haus, so hat er jetzt die beste Ge= legenheit, sie zu zeigen. Es versteht sich von selbst, daß er sogleich zurücktreten wird. Ober ft. Ich bin davon doch nicht überzeugt; er ist in manchen Dingen sehr hartnäckig.

Senden. Tritt er nicht zurud, so ift ein solcher Egoismus kaum noch Hartnäckigkeit zu nennen. Und in diesem Falle haben Sie toch schwerlich eine Berpflichtung gegen ihn; eine Berpflichtung, Herr Oberst, welche dem ganzen Lande Schaden brächte. Außerdem hat er keine Aussicht, gewählt zu werden, wenn Sie annehmen, denn Sie werden ihn mit einer nicht großen, aber sichern Najozität besiegen.

Dberft. Ift une benn biefe Dajoritat ficher?

Senden. Ich glaube mich tafür verbürgen zu kön= nen. Blumenberg und die anderen Herren haben sehr ge= naue Prüfungen angestellt.

Oberst. Dem Professor wäre es ganz Recht, wenn er vor mir retiriren müßte. — Aber nein, — nein, es geht doch nicht, mein Freund.

Senden. Wir wissen, Herr Oberst, welches Opfer wir Ihnen zumuthen, und daß Sie nichts dafür entschädi= gen kann, als das Bewußtsein, dem Baterlande einen grossen Dienst geseistet zu haben.

Dberft. Allerdings.

Senden. So würde man das auch in der Residenz ansehen, und ich bin überzeugt, daß Ihr Eintritt in der Kammer noch in andern Kreisen als bei Ihren zahlreichen Freunden und Verehrern große Freude hervorrusen wird.

Dberst. Ich würde viele alte Freunde und Kameraden dort treffen. (für fich) Ich würde bei Hofe präsentirt werden. Senden. Reulich erfundigte fich der Kriegsminister mit großer Wärme nach Ihnen, auch er muß ein Kriegs= kamerad von Ihnen sein.

Oberst. Freilich, wir standen als junge Hähne bei derselben Compagnie, und haben manchen tollen Streich mit einander gemacht. Es wäre mir eine große Freude, zu sehen, wie er in der Kammer sein ehrliches Gesicht in sinstre Falten zieht; er war beim Regiment ein wilder Teufel, aber ein braver Junge.

Senden. Und er wird nicht ber Einzige sein, welscher Sie mit offenen Armen empfängt.

Dberft. Jedenfalls mußte ich die Sache überlegen.

Senden. Zürnen Sie nicht, Herr Oberst, wenn ich Sie dränge, sich für uns zu entscheiden. Heut Abend müssen wir der eingeladenen Bürgerschaft ihren Abgeordeneten vorstellen, es ist die höchste Zeit, wenn nicht Alles verloren sein soll.

Oberst (unsicher). Senden, Sie setzen mir das Messer an die Kehle.

(Senden winft die herren von der Gartenthur naher heran.)

Blumenberg. Wir wagen, in Sie zu dringen, weil wir wissen, daß ein so guter Soldat, wie Sie, Herr Oberst, seinen Entschluß schnell faßt.

Oberst (nach innerem Kampfe). Run so sei es, meine Herren, ich nehme an. Sagen Sie dem Comité, daß ich das Vertrauen zu schäßen weiß. Heut Abend besprechen wir das Rähere.

Blumenberg. Wir danken Ihnen, Berr Oberft,

die ganze Stadt wird Ihren Entschluß mit Freuden ver= nehmen.

Oberft. Auf Wiederseben heut Abend! (Die Gerren ab, Oberft allein, nachdentend) Ich hätte boch nicht so schnell annehmen sollen. — Aber ich mußte dem Ariegsminister den Gefallen thun. — Bas werden die Rädchen dazu sagen; und Oldendorf?

#### Dibenborf.

Da ist er selbst! (rauspert sich) — Er wird sich wundern, ich kann ihm nicht helfen, er muß zurücktreten. Guten Tag, Professor, Sie kommen gerade recht.

Oldendorf (eilig). Herr Oberst, in der Stadt er= zählt man sich, die Partei des Herrn von Senden habe Sie als Wahlcandidaten aufgestellt, ich bitte Sie selbst um die Versicherung, daß Sie eine solche Wahl nicht annehmen würden.

Ober st. Wenn mir der Antrag gemacht worden wäre, warum sollte ich ihn nicht annehmen, so gut wie Sie? ja eher als Sie; denn die Motive, welche mich bestimmen könnten, sind jedenfalls stichhaltiger als Ihre Gründe.

Oldendurf. Also ist doch etwas an dem Gerücht? Oberst. Gerade heraus, es ist die Wahrheit, ich habe angenommen, Sie sehen in mir Ihren Gegner.

Oldentorf. Das ist das Schlimmste von Allem, was unser Verhältniß bis jest getrübt hat. — Herr Oberst, konnte nicht die Erinnerung an eine Freundschaft, welche Jahre lang herzlich und ungestört war, Sie bewegen, diesen widerwärtigen Kampf zu vermeiden?

Dberft. Ich konnte nicht anders, Oldendorf, glauben

Sie mir; an Ihnen ist es jett, sich unserer alten Freundschaft zu erinnern. Sie sind der jüngere Mann, von ansdern Beziehungen zu schweigen, an Ihnen ist es jett, zus rückzutreten.

1

1

1

-

ļ

1

Oldendorf (eifriger). Herr Oberst, ich kenne Sie seit Jahren, ich weiß, wie lebhaft und warm Sie empfinden, und wie wenig Ihr feuriges Gefühl geeignet ist, den kleinen Aerger der Tagespolitik, den aufreibenden Kampf der Desbatte zu ertragen. O mein würdiger Freund, hören Sie auf meine Bitten und nehmen Sie Ihre Einwilligung zurück.

Dberst. Lassen Sie das meine Sorge sein; ich bin ein alter Stamm aus hartem Holz. — Denken Sie an sich selbst, lieber Oldendorf. Sie sind jung, Sie haben als Gelehrter einen Ruf, Ihre Wissenschaft sichert Ihnen jede Art von Erfolg. Wozu wollen Sie in einer andern Thäztigkeit sich statt Ehre und Anerkennung nichts als Haß, Spott und Zurücksehung holen? Denn bei Ihren Ansichten werden die nicht ausbleiben. Denken Sie daran. Sein Sie verständig und treten Sie zurück.

Oldendorf. Herr Oberst, wenn ich meinen Wün= schen folgen dürfte, ich thäte es auf der Stelle. Ich bin aber in diesem Kampfe an meine Freunde gebunden, ich darf jest nicht zurücktreten.

Oberst (eifrig). Und ich darf auch nicht zurücktreten, um der guten Sache nicht zu schaden. Da sind wir so weit wie im Anfange. (für sich) Der Tropfopf! — (Beide gehen an verschiedenen Seiten der Bühne auf und ab.) Sic haben aber gar keine Aussicht, gewählt zu werden, Oldendorf; es ist sicher, daß die Rajorität der Stimmen meinen Freunden

angehört; Sie setzen sich einer öffentlichen Riederlage aus. (gutmuthig) Ich möchte nicht, daß Sie vor allen Leuten durch mich geschlagen werden, das giebt Geschwätz und Scandal. Denken Sie doch daran! Es ist ganz unnütz, daß Sie erst zum Zweikampf herausfordern.

Oldendorf. Selbst wenn das Alles so sicher wäre, als Sie annehmen, Herr Oberst, würde ich doch bis zur Entscheidung aushalten müssen. Aber so weit ich die Stimmung beurtheilen kann, ist das Resultat gar nicht so sicher. Und bedenken Sie, Herr Oberst, wenn der Fall eintritt, daß Sie unterliegen, —

Dberft (ärgerlich). Ich fage Ihnen, er tritt nicht ein.

Oldendorf. Wenn es aber doch so käme? Wie widerwärtig wäre das für uns beide! Mit welchen Emspfindungen würden Sie mich dann ansehen! Eine Riederslage wäre meinem Herzen vielleicht willkommen, Ihnen würde sie tiefe Kränkung sein. Und, Herr Oberst, ich fürchte diese Möglichkeit.

Dberft. Eben deshalb follen Sie zurücktreten.

Oldendorf. Ich darf nicht mehr, Sie aber können es noch.

Dberst (heftig). Donnerwetter, Herr. Ich habe Ja gesagt, ich bin nicht der Mann, ein Rein darauf zu setzen.
— (Beide geben auf und ab.) So wären wir am Ende, Herr Prosessor. Meine Wünsche gelten Ihnen nichts, ich hätte das wissen können. Ein jeder von uns gehe seinen Weg.
— Wir sind öffentliche Gegner geworden, wir wollen ein= ander ehrliche Feinde sein.

Dibenborf (bie hand bes Oberften ergreifenb). Serr

Oberst, ich halte diesen Tag für einen sehr unglücklichen, benn ich sehe Trauriges auf ihn folgen. Bewahren Sie sich unter allen Umständen die Ueberzeugung, daß meine Liebe und Anhänglichkeit an Sie durch nichts zu erschütztern ist.

Oberst. Zulet ist unsere Position wie vor einer Schlacht. Sie wollen sich von einem alten Militair schlagen lassen, Sie sollen Ihren Willen haben.

Oldendorf. Ich bitte um die Erlaubniß, unser Gespräch Fräulein Ida mitzutheilen.

Dberst (etwas unruhig). Es ist besser, Sie thun das jetzt nicht, Herr Professor; es wird sich schon eine Gelegen= heit sinden. Borläusig sind die Damen bei der Toilette, ich selbst werde ihnen das Nöthige sagen.

Oldendorf. Leben Sie wohl, Herr Oberst, und denken Sie meiner ohne Groll.

Oberst. Ich werde das Mögliche darin thun, Herr Prosessor. (Oldendorf ab.) — Er hat nicht nachgegeben. Was für ein Ehrgeiz in diesem Gelehrten sitt!

## Iba. Abelbeib.

3 ba. War bas nicht Oldendorfs Stimme?

Oberft. Ja, mein Rind!

Adelheid. Und er ist wieder fort? Ist etwas vor= gefallen?

Oberft. Allerdings, ihr Mädchen. Kurz heraus, nicht Oldendorf wird Abgeordneter der Stadt, sondern ich.

Abelheid } (zugleich) Sie, Herr Oberst? Sie, Vater?

3 da. Ift Oldendorf zurückgetreten?

Abelbeib. In die Wahl vorüber?

Oberst. Reins von beiden. Oldendorf hat seine vielgepriesene Anhänglichkeit an uns dadurch bewiesen, baß er nicht zurückgetreten ist, und der Tag der Wahl ist noch nicht vorüber. Doch ist nach Allem, was ich höre, kein Zweisel, daß Oldendorf unterliegt.

Ida. Und Sie, mein Bater, find vor aller Welt sein Gegner geworden?

Abelheid. Und was hat Oldendorf dazu gefagt, Herr Oberst?

Dberft. Macht mir den Kopf nicht warm, ihr Matden! — Oldendorf war hartnäckig, sonst hat er eine gute Haltung gezeigt und von der Seite ist Alles in Ordnung.
Die Gründe, welche mich bestimmt haben, das Opfer zu bringen, sind sehr wichtig, ich werde sie euch ein andermal auseinandersehen. Die Sache ist entschieden, ich habe ansgenommen, das laßt euch jest genügen.

3da. Aber, lieber Bater -

Dberft. Laß mich in Ruhe, 3da, ich habe an Ansteres zu denken. Heut Abend soll ich öffentlich sprechen, das ist einmal der Brauch bei solchen Wahlen. — Sorge nicht, mein Kind, wir wollen schon mit dem Professor und seinem Anhange fertig werden. (Oberft ab nach dem Garten.)

3 da (und Abelheib stehen einander gegenüber und ringen Die Sande, 3da:) Was sagst bu bazu?

Abelheid. Du bist die Tochter, was sagst du?

Id auseinandergeset, was für kleine Mäntel der Ehrgeiz bei solchen Wahlen umnimmt — Adelheid. Ja, er hat sie recht anschaulich beschrieben, alle Güllen und Bournousse der Eitelkeit.

Ida. Und in der nächsten Stunde darauf läßt er sich selbst den Mantel umhängen. Das ist ja schrecklich! — Und wenn der Bater nicht gewählt wird? Es war Unrecht von Oldendorf, daß er der Schwäche des Baters nicht nach= gegeben hat. Ist das Ihre Liebe zu mir, Herr Prosessor? Auch er hat nicht an mich gedacht!

Abelheid. Weißt du was? Wir wollen wünschen, daß sie beide durchfallen. Diese Politiker! — Es war schlimm genug für dich, als nur einer Politik trieb; jett, da sie beide von dem sinnbethörenden Trank trinken, bist du auf alle Fälle geliesert. Wenn ich jemals in die Lage käme, einen Mann zu meinem Herrn zu machen, ich würde ihm nur eine Bedingung stellen, die weise Lebensregel meisner alten Tante: Rauchen Sie Tabak, mein Gemahl, so viel Sie wollen, der verdirbt höchstens die Tapeten, aber unterstehen Sie sich nicht, jemals eine Zeitung anzusehen, das verdirbt Ihren Charakter.

# Rorb (an ber Thür).

Was bringen Sie, Korb?

Rorb (eilig, geheimnisvoll). Es ift nicht mahr!

Abelheib (ebenso). Was ift nicht wahr?

Korb. Daß er eine Braut hat, er denkt nicht daran, fein Freund fagt, er hat nur eine Geliebte.

Abelbeib (eifrig). Ber ift bie?

Rorb. Seine Beitung!

Abelheib (erleichtert). Ab fo! (laut) Da fann man

sehen, wie viel Unwahres die Menschen sprechen. Es ist gut, lieber Korb! (Rorb ab.)

Ida. Was ist unwahr?

Abelheid (seuszend). Ach, daß wir Frauen klüger sind, als die Männer, wir reden eben so weise, und ich fürchte, wir haben eben so große Lust, bei der ersten Geslegenheit unsere Weisheit zu vergessen. Wir sind alle zussammen arme Sünder!

Ida. Du kannst scherzen, du hast nie empfunden, daß der Bater und der geliebte Freund einander feindlich gegenüber stehen.

Abelheib. Meinst bu? - Ich habe aber eine gute Freundin gehabt, die hatte ihr Berg thörichter Beise an einen hubschen, übermuthigen Burfchen gehängt, fie mar damals noch ein Rind, und es war ein sehr rührendes Berhältniß. Ritterliche Huldigung von seiner Seite und zarte Seufzer von der ihren. Da hatte die junge Beldin bas Unglud, eifersuchtig zu werden, und fie vergaß Poefie und Anstand fo weit, dem erwählten Ritter ihres Bergens einen Backenstreich zu geben. Es war nur ein ganz kleiner Badenstreich, aber er wurde verhängnifvoll. Der Bater der jungen Dame hatte ihn gefehen und forderte Erklärung. Da that der junge Ritter, was ein echter Beld thun muß, er nahm die ganze Schuld auf fich und sagte dem erschrockenen Bater, er habe von der Dame einen Ruß gefordert der arme Junge! so anmaßend war er nie! — ein Schlag fei die Antwort gewesen. Der Bater war ein ftrenger Rann, er mißhandelte den Jüngling. Der Held wurde aus seiner Familie, aus seiner Beimath entfernt und die Beldin saß einsam in ihrem Burgföller und weinte um den Ver= lorenen.

Ida. Sie hätte ihrem Vater die Wahrheit sagen sollen.

Abelheid. D, das that sie, aber ihr Geständniß machte das Uebel ärger. Seit der Zeit sind viele Jahre vergangen, und der Ritter und seine Dame sind jest alte Leute und sehr verständig.

Ida (lächelnd). Und haben sie einander nicht mehr lieb, weil sie verständig sind?

Adelheid. Liebes Kind, wie der Herr denkt, kann ich dir so genau nicht sagen; er hat dem Fräulein nach dem Tode ihres Baters einen sehr schönen Brief geschrieben, weiter weiß ich nichts; aber die Dame hat mehr Courage, als du, sie hofft noch immer. (ernst) Ja, sie hofft, und ihr Bater hat ihr das vor seinem Tode selbst erlaubt, — du siehst, sie hofft noch.

Ida (sie umarmend). Und wer ist der Verstoßene, auf den sie hofft?

Abelheid. Still, mein Liebchen, das ist ein finsteres Geheimniß. Nur wenig lebende Menschen wissen darum; und wenn die Bögel auf den Bäumen von Rosenau einanzder davon erzählen, so behandeln sie die Geschichte als eine dunkle Sage ihrer Vorfahren, sie singen dann leise und klagend und ihre Federn sträuben sich vor Ehrfurcht. — Zu seiner Zeit sollst du Alles erfahren, jest denke an das Fest, und wie hübsch du aussehen wirst.

Ida. Hier der Bater, dort der Geliebte, wie foll das enden?

Abelheid. Sei ohne Sorgen. Der eine ift ein alter Soldat, der andere ein junger Staatsmann, dergleichen öffentliche Charaftere sind zu allen Zeiten von uns Frauen um den kleinen Finger gewickelt worden. (Beibe ab.)

# Bweite Scene.

Seitenzimmer eines öffentlichen Saals. Die Hinterwand ein großer Bogen mit Pfeilern, durch welche man in den erleuchteten Saal sieht und dahinter in einen zweiten. Born links eine Thür, rechts Tische und Stühle; Kronleuchter; später von Zeit zu Zeit ferne Musik.

Im Saal Herren und Damen stehend, in Gruppen ober auf- und abgehend.
Genden, Blumenberg, hinter biesen Schwock aus dem Saal.

Senden. Alles geht gut. Ein superber Geist in der Gesellschaft. Diese guten Bürger sind entzückt über unser Arrangement. — Das mit dem Fest war ein vorstrefflicher Gedanke von Ihnen, Blumenberg.

Blumenberg. Machen Sie nur, daß die Leute schnell warm werden. Etwas Musik thut zum Anfang gute Dienste, am besten sind Wiener Tänze wegen der Frauen. Dann kommt eine Rede von Ihnen, dann einige Gesangstücke, und beim Essen die Vorstellung des Obersten und die Gesundheiten! Es kann nicht sehlen, die Leute müssen Herzen von Stein haben, wenn sie ihre Stimmen nicht geben zum Dank für ein solches Fest.

Senden. Die Gesundheiten find vertheilt.

Blumenberg. Aber die Musik? Warum schweigt die Rusik?

Senden. Ich warte bis zur Anfunft bes Oberften.

Blumenberg. Er muß mit einem Tusch empfangen werden; das wird ihm schmeicheln, wissen Sie.

Senden. So ist's bestellt. Gleich darauf beginnt ein Marsch und wir führen ihn im Zuge ein.

Blumenberg. Sehr gut! Das giebt dem Eintritt die Feierlichkeit. Denken Sie nur an Ihre Rede; sein Sie populär, denn wir find heut unter dem großen Haufen.

### Gafte, unter ihnen Denning.

Senden (mit Blumenberg die Honneurs machend). Sehr erfreut, Sie hier zu sehen. — Wir wußten, daß Sie uns nicht fehlen würden. — Ist dies Ihre Frau Gemahlin?

Baft. Ja, dieses ift meine Frau, herr von Senden.

Senden. Auch Sie bei uns, Herr Henning? Sein Sie willkommen, werther Herr!

Henning. Ich bin durch meinen Freund eingeladen, und war doch neugierig. Ich hoffe, mein Hiersein wird Riemandem unangenehm sein?

Senden. Im Gegentheil. Wir sind entzückt, Sie hier zu begrüßen. (Gäste ab durch die Mittelthür, Senden im Gespräch mit ihnen ab.)

Blumenberg. Er versteht's die Leute zu treiben. Das sind die guten Manieren dieser Herren. Er ist nützlich; er ist auch mir nützlich; er treibt die Andern und ich
treibe ihn. (sich umwendend, Schmod erblidend, ber sich an der Thür
herumbewegt) Was thun Sie hier? was stehen Sie und horchen? Sie sind kein Thorschreiber von der Accise. Machen
Frentag, dramat. Werke.

Sie, daß Sie nicht in meiner Rähe bleiben. Bertheilen Sie sich in der Gesellschaft.

Schmock. Zu wem soll ich gehen, wenn ich keine Bekannten habe unter all' den Leuten? Sie sind meine einzige Bekanntschaft.

Blumenberg. Wozu brauchen Sie den Leuten zu sagen; daß ich Ihre Bekanntschaft bin? Es ist mir keine Ehre, neben Ihnen zu stehen.

Schmod. Wenn es keine Chre ift, so ist es auch keine Schande. Ich kann auch gehen allein.

Blumenberg. Haben Sie Geld, daß Sie etwas verzehren können? Gehen Sie zum Restaurateur und lassen Sie sich etwas geben auf meinen Ramen. Das Comité wird's bezahlen.

Schmock. Ich will nicht hingehen zu essen. Ich brauche nichts auszugeben, ich habe gegessen. (Ferner Tusch und Marsch, Blumenberg ab. Schmock allein, nach vorn, hestig.) Ich hass' ihn, ich will's ihm sagen, daß ich ihn hasse und daß ich ihn verachte im Grund meines Herzens. (wender sich zum Gehen, umtehrend) Ich kann's ihm doch nicht sagen, denn er streicht mir dann Alles in meiner Correspondenz, die ich ihm für die Zeitung mache. Ich will sehen, ob ich's kann hinunterschlucken. (ab durch die Mittelthür.)

Bolg, Rampe, Bellmaus (gur Seitenthur herein).

Bolz (einmarschirend). Da sind wir im Hause der Ca= pulet. — (Pantomime des Degeneinstedens) Verbergt eure Schwerter unter Rosen, blast eure Bäckhen auf und seht so dumm und unschuldig aus als möglich. Vor allem fangt mir keine Händel an, und wenn ihr diesem Tybald, dem Senden, begegnet, so seid so gut und drückt euch um die Ecke. (Man sieht die Polonaise durch die hintern Säulen gehen.) — Du Romeo Bellmaus, nimm dich vor den Weibsen in Acht, ich sehe dort mehr Locken flattern und Taschentücher schwensten, als für deine Gemüthsruhe gut ist.

ļ

1

į

ı

ŀ

Ì

•

ţ

Kämpe. Wetten wir eine Flasche Champagner, wenn einer von uns handel bekommt, so find Sie der eine.

Bolz. Möglich, aber ich verspreche Ihnen, daß Sie Ihren Antheil daran sicher erhalten sollen. — Jetzt hört meinen Operationsplan. Sie, Kämpe —

#### Ødmod.

Halt, wer ist das? — Wetter, das Factotum des Co= riolan! Unser Incognito hat nicht lange gedauert.

Schmock (der schon vor den letten Worten an der Thur beobachtend sichtbar gewesen, vortretend). Ich wünsche einen angenehmen Abend, Herr Bolz.

Bolz. Ich wünsche dasselbe in noch angenehmerer Qualität, Herr Schmock.

Schmod. Könnte ich nicht ein paar Worte mit Ihnen sprechen?

Bolz. Ein Paar? Fordern Sie nicht zu wenig, edler Waffenträger des Coriolan. Zwei Dupend Worte sollen Sie haben, aber nicht mehr.

Schmock. Könnten Sie mir nicht Beschäftigung geben bei Ihrer Zeitung?

Bolz (zu Kampe und Bellmaus). Hört ihr? Bei unserer Zeitung? Sm! bu forderst viel, edler Römer!

Schmock. Ich hab's satt bei dem Coriolan. — Ich wollte Ihnen Alles machen, was Sie zu thun haben. Ich möchte gern bei honnetten Menschen fein, wo man seinen Berdienst hat und eine auständige Behandlung.

Bolz. Was verlangen Sie von uns, Sklave Roms? Wir sollten Sie Ihrer Partei entziehen? Rimmermehr! Wir sollten Ihren politischen Ueberzeugungen Gewalt authun? Sie zum Abtrünnigen machen? Wir sollten die Schuld tragen, daß Sie zu unserer Partei kämen? Riemals! Unser Gewissen ift zart, es empört sich gegen Ihren Borschlag.

Schmock. Wozu machen Sie sich Sorgen um das? Ich habe bei dem Blumenberg gelernt, in allen Richtungen zu schreiben. Ich habe geschrieben links, und wieder rechts. Ich kann schreiben nach jeder Richtung.

Bolz. Ich sehe, Sie haben Charafter. Sie sind zwar jest ein armer Teufel, aber es wird Ihnen noch besser gehen in der Welt. Ihnen kann's in unserer Zeit nicht sehlen. Ihr Anerbieten ehrt uns, aber wir können es jest nicht annehmen. Eine so welterschütternde Begebenheit, wie Ihr Uebertritt, will reislich erwogen sein. — Unterdeß sollen Sie Ihr Vertrauen keinem fühllosen Barbaren geschenkt haben. — (bei Seite zu den Andern) Vielleicht ist etwas aus ihm herauszulocken! — Bellmaus, du hast das beste Herz unter uns dreien, du mußt dich heut seiner annehmen.

Bellmaus. Was soll ich denn aber mit ihm an= fangen?

Bolz. Führe ihn nach der Restauration, setze dich mit ihm in eine Ecke und gieße ihm Punsch in alle Löcher seines armen Kopses, bis seine Geheimnisse heransspringen wie nasse Mäuse. Nache ihn schwatzen, besonders über die Bahlen. Geh, Kleiner, und sei hübsch vorsichtig, daß du nicht selbst warm wirst und plauderst.

Bellmaus. Auf die Art werde ich von dem Fest nicht viel sehen.

Bolz. Das wirst du nicht, mein Sohn! Aber was hast du an dem Fest? Hiße, Staub und alte Tanzmusik! Uebrigens werden wir dir morgen Alles erzählen und zuslett bist du Dichter und kannst dir das Ganze viel schöner vorstellen, als es in der Wirklichkeit ist. Deshalb gräme dich nicht. Deine Rolle scheint undankbar, aber sie ist die wichtigste von allen, denn sie erfordert Kälte und Schlaubeit. Geh, meine Raus, und hüte dich vor Erhitzung.

1

1

Bellmaus. Ich werde mich hüten, mein Herr Kater. — Kommen Sie, Schmock. (Bellmaus und Schmock ab.)

Bolz. Es wird gut sein, wenn auch wir uns trennen

Rampe. Ich gehe die Stimmung beobachten. Wenn ich Sie branche, werde ich Sie aufsuchen.

Bolz. Ich darf mich nicht viel zeigen, ich bleibe hier in der Rähe. (Kämpe ab) Endlich allein! (geht an die Mittelthur) Dort steht der Oberst, von einem dichten Areis umsgeben! — Sie ist es! — Sie ist hier, und ich muß im Bersteck liegen, wie ein Fuchs unter Blättern! — Aber sie hat Falkenangen, — vielleicht — der Anäuel löst sich, sie geht mit Ida Arm in Arm durch den Saal, — (lebhast) sie kommen näher! — (ärgerlich) D weh! Hier stürzt Korb auf mich zu! Gerade jest!

#### Aorb.

Korb. Herr Conrad, ich traue meinen Augen nicht, Sie hier, auf diesem Fest?

Bolz (eilig). Still, Alter, ich bin nicht ohne Grund hier. Ihnen kann ich mich anvertrauen, Sie gehören ja zu uns.

Rorb. Mit Leib und Seele. In all dem Gerede und Gefiedel rufe ich immer im Stillen: Bivat die Union! Hier stedt sie (zeigt eine Zeitung in der Tasche).

Bolz. Gut, Korb, Sie können mir einen großen Gefallen thun. In einer Ecke der Restauration sist Bellmaus
neben einem Fremden. Er soll den Fremden aushorchen,
kann aber selbst nicht viel vertragen und kommt leicht in's
Schwaßen. Sie thun der Partei einen großen Gefallen,
wenn Sie eilig hingehen und Punsch trinken, um den Bellmaus zu unterstüßen. Daß Sie sest sind, weiß ich aus
alter Zeit.

Korb (eilig). Ich gehe. — Sie haben doch immer noch Ihre Finten im Ropf. Berlassen Sie sich auf mich, der Fremde soll unterliegen, und die Union soll triumphiren. (Schnell ab. Musit schweigt bis zum Ende des Acts.)

Bolz. Armer Schmock! — (an der Thur) Ah, sie gehen noch durch den Saal, Ida wird angeredet, sie bleibt stehen, Adelheid geht weiter, (lebhast) sie kommt, sie kommt allein?

Adelheid (wie an der Thür vorbeigehend, tritt schnell herein. Bolz verbeugt sich). Conrad! lieber Herr Doctor! (halt ihm die Hand hin.)

Boly (neigt fich tief auf ihre Sanb).

Aldelheid (in freudiger Bewegung). Ich habe Sie so= gleich aus der Ferne erkannt. Zeigen Sie mir Ihr treues Gesicht! Ja, es hat sich wenig verändert. Eine Narbe, et= was mehr Braun, und eine kleine Falte am Mund; — ich hoffe, die ist vom Lachen.

Bolz. Wenn mir gerade jest etwas Anderes näher ist, als Lachen, so ist das nur eine vorübergehende Bosheit mei=
ner Seele.. Ich sehe mich doppelt, wie ein melancholischer Hochländer. Mit Ihnen tritt meine lange glückliche Kinderzeit leibhaftig vor meine Augen; Alles, was sie von Freude und Schmerz gebracht, fühle ich so lebhaft wieder, als wäre ich noch der Knabe, der einst für Sie auf Abenteuer in den Wald zog und Rothsehlchen sing. — Und doch ist die schöne Gestalt, welche ich vor mir sehe, von der Gespielin so verschieden, daß ich merke, es ist nur ein holder Traum, den ich träume. — Ihre Augen glänzen so freundlich, wie sonst, aber — (sich leicht verneigend) ich habe kaum noch das Recht, an alte Träume zu denken.

Abelheid. Auch ich habe mich vielleicht nicht so verändert, als Sie glauben. — Und wie wir beide auch verwandelt find, gute Freunde sind wir geblieben, nicht wahr, Herr Doctor?

Bolz. Bevor ich den kleinsten Theil des Rechtes aufs gebe, das ich an Ihre Theilnahme habe, will ich lieber boshafte Artikel gegen mich selbst schreiben und drucken und austragen.

Adelheid. Und doch find Sie so stolz geworden, daß Sie Ihre Freundin bis heut noch nicht in der Stadt aufgesucht haben. Warum sind Sie dem Hause des Obersten fremd?

Bolz. Ich bin ihm nicht fremd. Im Gegentheil, ich habe bort eine sehr achtbare Stellung, welche ich am besten

Dberst und zuweilen auch Fräulein Ida beschwichtigen ihren Unwillen gegen Oldendorf und die Zeitung gern dadurch, daß sie in mir den Uebelthäter mit Hörnern und Alauen sehen. Ein so zartes Berhältniß will mit Schonung behandelt sein, ein Teufel darf sich nicht dadurch gemein machen, daß er alle Tage erscheint.

Abelheib. Ich bitte Sie aber jetzt, diese hohe Stelsung aufzugeben. Ich bleibe den Winter über in der Stadt und ich hoffe, Sie werden Ihrer Jugendfreundin zu Liebe als ein Bürger dieser Welt bei meinen Freunden auftreten.

Bolz. In jeder Rolle, welche Sie mir zutheilen.

Abelheid. Auch in der eines Friedensboten zwischen dem Obersten und Oldendorf?

Bolz. Wenn der Friede nur dadurch zu erkaufen ist, daß Oldendorf zurücktritt, nein — sonst aber bin ich zu allen guten Werken erbötig.

Abelheib. Und ich fürchte, daß der Friede gerade nur für diesen Preis zu erkaufen ift. — Sie sehen, Herr Conrad, auch wir find Gegner geworden.

Bolz. Etwas gegen Ihren Willen zu thun, ift mir entsetzlich, so sehr ich auch Höllensohn bin. — Also meine Beilige wünscht und fordert, daß Oldendorf nicht Deputirter werde?

Abelheid. Ich wünsche und fordere es, mein Herr Teufel!

Bolz. Es ist hart. Sie haben in Ihrem himmel so viele herren, mit denen Sie Fraulein Ida beschenken ton=

nen; warum muffen Sie einem armen Teufel gerade seine einzige Seele, den Professor, entführen?

Abelheid. Gerade den Professor will ich haben und Sie sollen mir ihn überlassen.

Bolz. Ich bin in Verzweiflung, ich würde mir die Gaare raufen, wenn die Dertlichkeit nicht so ungunstig wäre. Ich fürchte Ihren Unwillen, ich zittre bei dem Gedanken, daß diese Wahl Ihnen unlieb sein könnte.

Abelheid. So suchen Sie die Wahl zu verhindern!

Bolz. Das kann ich nicht, aber sobald fie vorüber ist, wird mein Schicksal sein, über Ihren Unwillen zu trauern und schwermüthig zu werden. Ich werde mich aus der Welt zurückziehen, weitweg bis zum stillen Nordpol; dort werde ich während dem Rest meiner Tage traurig mit Eisbären Domino spielen oder unter den Robben die Anfänge jour-nalistischer Bildung verbreiten. Das wird leichter zu erstragen sein, als ein zürnender Blick Ihrer Augen.

Abelheid (lachend). Ja, so waren Sie immer. Sie versprachen alles Mögliche und handelten stets nach Ihrem Kopf. — Bevor Sie aber nach dem Nordpol reisen, versuchen Sie vielleicht noch einmal, mich hier zu versöhnen. — (Kämpe an der Thür sichtbar.) Still! — Ich erwarte Ihren Besuch, leben Sie wohl, mein wiedergefundener Freund! — (Ab.)

Bolz. Dort kehrt mir mein guter Engel zürnend den Rücken! — Jest bin ich rettungslos dir verfallen, du Heze Politik! (Schness ab durch die Mitte.) Piepenbrint, Frau Piepenbrint, Bertha von Frit Aleinmichel geführt, Aleinmichel (burch die Mittelthur). Quadrille hinter der Scene.

Piepenbrink. Gott sei Dank, daß wir aus diesem Gedränge heraus sind.

Frau Piepenbrint. Es ift fehr heiß.

Kleinmichel. Und die Musik ist zu laut, es sind zu viel Trompeten babei, und die Trompeten sind mir zuwider.

Piepenbrink. Hier ist ein ruhiger Ort, hier wird hergesett.

Fritz. Bertha möchte noch in dem Saal bleiben, könnte ich nicht mit ihr umkehren?

Piepenbrink. Ich habe nichts dagegen, daß ihr jungen Leute in den Saal zurückgeht, aber es ist mir lieber, wenn ihr bei uns bleibt. Ich habe gern alle meine Leute beisammen.

Frau Piepenbrink. Bleibe bei beinen Eltern, mein Kind!

Piepenbrink. Sett euch! (zu seiner Frau) Du setze dich an die Ecke, Fritz kommt neben mich. Nehmt Bertha zwischen euch, Nachbarn, sie wird doch nächstens an euern Tisch kommen. (Setzen sich an den Tisch rechts, an der linken Ecke Frau Biepenbrink, dann er selbst, Fritz, Bertha, Kleinmichel.)

Frit. Wann wird das Nächstens sein, Herr Pathe? Sie sagen das schon lange und schieben den Hochzeitstag immer wieder hinaus.

Piepenbrink. Das geht bich nichts an.

Fritz. Ich dächte doch, Herr Pathe, ich bin's ja, der Bertha heirathen will.

Piepenbrink. Das ift was Rechts. Das kann

Jeber wollen. Aber ich foll sie dir geben, Junge, und das will mehr sagen, denn es wird mir schwer genug, die kleine Bachstelze aus meinem Rest zu lassen. Darum warte. Du sollst sie haben, aber warte!

Rleinmichel. Er wird warten, Rachbar!

Piepenbrink. Das will ich ihm auch gerathen ha= ben. — He! Kellner, Kellner!

Frau Piepenbrink. Was diese Bedienung an sol= den Orten schlecht ist!

Piepenbrink! — Ich habe sechs Flaschen von meinem Wein mitgebracht. Sie stehen beim Restaurateur, ich will sie her= haben. (Indem der Kellner Flaschen und Gläser herzuholt, treten auf:)

Bolg, Rampe (an ber Thur, ber Rellner ab und zu im hintergrunde).

Bolz (bei Seite zu Kampe). Welcher ift es?

Rämpe. Der uns den Rücken zukehrt, der mit den breiten Schultern.

Bolz. Und was hat er für eine Art von Geschäft? Kämpe. Meist Rothweine.

Bolz. Gut. (laut) Rellner, einen Tisch und zwei Stühle hierher! eine Flasche Rothwein! (Der Kellner bringt das Geforderte nach dem Vordergrund links.)

Frau Piepenbrinf. Bas wollen die hier?

Piepenbrink. Das ift das Unbequeme bei solchen zusammengebetenen Gesellschaften, daß man nirgend allein bleiben kann.

Rleinmichel. Es scheinen anständige Herren; ich glaube, ben einen habe ich schon gesehen.

Piepenbrint (entichieren). Anftandig ober nicht, uns find fie unbequem.

Rleinmichel. Freilich find fie bas.

Bolz (sich mit Kampe sehend). Da säßen wir in Ruhe vor einer Flasche Rothwein, mein Freund. Ich habe kaum den Muth, einzuschenken, denn der Wein in solchen Restausrationen ist fast immer abscheulich. Was wird das nur für Zeng sein?

Biepenbrint (gereigt). Go? hort boch!

Rämpe. Bersuchen wir's. (gießt ein, leise). Es ift ein P. P. auf dem Siegel, das könnte auch Piepenbrink bedeuten.

Piepenbrink. Ich bin boch neugierig, was diese Gelbschnäbel an dem Wein aussepen werden.

Frau Piepenbrink. Sei ruhig, Philipp, man hört dich drüben.

Bolz (leise). Sie haben sicher Recht, der Restaurateur nimmt seinen Wein von ihm; deshalb ist er auch herge= kommen.

Piepenbrink. Sie scheinen keinen Durst zu haben, sie trinken nicht.

Bolg (foftet, laut). Richt übel!

Piepenbrink (tronisch). So?

Bolg (toftet wieber). Ein reiner guter Bein!

Piepenbrink (aufathmend). Der Mensch hat kein schlechtes Urtheil.

Bolz. Aber er ist doch nicht zu vergleichen mit einem ähnlichen Wein, den ich neulich bei einem Freunde getrun= ten habe.

Piepenbrinf. Go?

Bolz. Seit der Zeit weiß ich, daß es nur einen Mann in der Stadt giebt, von dem ein gebildeter Weintrinker seine Rothweine holen darf.

Rampe. Und ber ift?

Piepenbrink (troniss). Ich bin doch neugierig.

Bolg. Gin gewiffer Piepenbrint.

Biepenbrint (gufrieben mit bem Ropfe nidenb). But!

Kämpe. Ja, das Geschäft gilt allgemein für sehr respectabel.

Biepenbrink. Die wissen nicht, daß auch ihr Wein aus meinen Kellern ift. Hahaha!

Bolz (sich zu ihm wendend). Lachen Sie über uns, mein -Herr?

Piepenbrink. Hahaha! Richts für ungut, ich hörte Sie nur über den Wein sprechen. Also Piepenbrinks Wein schmeckt Ihnen besser als dieser da? Hahaha!

Bolz (mit gelinder Entrüstung). Rein Herr, ich muß Sie ersuchen, meine Ausdrücke weniger komisch zu finden. Ich kenne den Herrn Piepenbrink nicht, aber ich habe das Verzanügen, seinen Wein zu kennen, und deshalb wiederhole ich die Behauptung, daß Piepenbrink bessern Wein in seinem Keller hat, als dieser hier ist. Warum sinden Sie das lächerlich? Sie kennen die Weine von Piepenbrink nicht und haben gar kein Recht zu urtheilen.

Piepenbrink Weine nicht, ich fenne Piepenbrinks Weine nicht, ich fenne auch Philipp Piepenbrink nicht, ich habe seine Frau nie gesehen, merkst du, Lotte? und wenn mir seine Tochter Bertha begegnet, so frage ich: wer ist dieser kleine

Schwarzkopf? Hahaha, das ist eine lustige Geschichte. Richt wahr, Kleinmichel? (lact.)

Rleinmichel. Es ift fehr lächerlich! (lacht.)

Bolz (aufstehend, mit Wurde). Mein Herr, ich bin Ihnen fremd und habe Sie nie beleidigt. Sie haben ein ehrenshaftes Aussehen und ich sehe Sie in Gesellschaft liebensswürdiger Frauen. Deshalb kann ich nicht glauben, daß Sie hergekommen sind, um Fremde zu verhöhnen. Ich forsbere also als Mann eine Erklärung von Ihnen, weshalb Sie meine harmlosen Worte so auffallend sinden. Wenn Sie ein Feind von Herrn Piepenbrink sind, warum lassen Sie uns das entgelten?

Piepenbrink (aufstehend). Nur nicht hitzig, mein Herr! Merken Sie auf. Der Wein, welchen Sie hier trinken, ist auch aus Piepenbrinks Keller, und der Philipp Piepenbrink, dem zu Liebe Sie auf mich losgehen, bin ich selbst. Jest begreifen Sie, warum ich lache.

Bolz. Ah! steht die Sache so? Sie sind Herr Piepenbrink selbst? — Nun so freue ich mich aufrichtig, Ihre Bekanntschaft zu machen. Richts für ungut, verehrter Herr.

Piepenbrink. Rein, nichts für ungut. Es ist Alles in Ordnung.

Bolz. Da Sie so freundlich waren, uns Ihren Ramen zu nennen, so ist es auch in der Ordnung, daß Sie die unsern erfahren. Doctor der Philosophie Bolz und hier mein Freund, Herr Kämpe.

Piepenbrint. Freue mich.

Bolz. Wir find ziemlich fremd in der Gefellschaft und haben uns in dies Rebenzimmer zurückgezogen, weil man

seine Behaglichkeit unter den vielen fremden Gesichtern doch nicht hat. Es würde uns aber sehr leid thun, wenn wir durch unsere Rähe das Amusement der Damen und die Unterhaltung einer so achtbaren Gesellschaft irgend störten. Sagen Sie gerade heraus, wenn wir Ihnen unbequem sind, wir suchen uns dann einen andern Plat.

Piepenbrink. Sie scheinen ein sideler Mann und sind mir durchaus nicht unbequem, mein Herr Doctor Bolz — so war ja wohl der Name?

Frau Piepenbrink. Auch wir find fremd hier und haben uns eben erst niedergesett. — Piepenbrink! (fiost ihn leise an.)

Piepenbrink. Wissen Sie was, Herr Doctor, da Sie den gelbgesiegelten aus meinem Reller doch schon kennen und ein sehr verständiges Urtheil abgegeben haben, wie wär's, wenn Sie ihn hier noch einmal versuchten? Die Sorte wird Ihnen besser schmecken. Setzen Sie sich zu uns, wenn Sie nichts Anderes vorhaben, wir schwatzen dann eins zusammen.

Bolz (mit Haltung, wie in dieser ganzen Scene, in welcher er wie Kämpe durchaus nicht zudringlich erscheinen dursen). Das ist ein sehr freundliches Anerbieten und wir nehmen es mit Dank an. Haben Sie die Güte, vortrefflicher Herr, uns mit Ihrer Gesellschaft bekannt zu machen.

Piepenbrinf. Dies hier ift meine Frau.

Bolz. Zürnen Sie nicht über unser Eindringen, Ma= dame, wir versprechen recht artig zu sein und so gute Ge= sellschafter, als zwei schüchternen Junggesellen nur mög= lich ist. Biepenbrint. Gier meine Tochter!

Bolz (zu Fran Biepenbrint). Ans der Aehnlichkeit war das zu errathen.

Biepenbrink. Hier Herr Aleinmichel, mein Freunt, und hier Frig Aleinmichel, ber Brautigam meiner Tochter.

Bolz. Ich wünsche Ihnen Glück, meine Herren, zu einer so holden Nachbarschaft. (zu Pievenbrink.) Erlauben Sie mir, mich neben die Dame vom Hause zu setzen; Kämpe, ich dächte, Sie nähmen Platz neben dem Herrn Kleinmichel (seben sich). So ist bunte Reihe. — Kellner! (Der KeUner trin zu ihm.) Zwei Flaschen von diesem hier!

Piepenbrink. Halt da! Den Wein sinden Sie hier nicht, ich habe meine Sorte mitgebracht, Sie mussen mit mir trinken.

Bolz. Aber, Herr Piepenbrink -

Piepenbrink. Keine Einrede! Sie sollen mit mir trinken. Und wenn ich Jemandem sage, er soll mit mir trinken, Herr, so meine ich nicht nippen, wie die Frauen, sondern trink aus, schenk ein. Darnach mögen Sie sich richten.

Bolz. Gut, ich bin's zufrieden. Wir nehmen Ihre Gaftfreundschaft so dankbar an, als sie herzlich geboten wird. Aber Sie müssen mir dann erlauben, mich zu revanschiren. Am nächsten Sonntag sind Sie sämmtlich meine Gäste, wollen Sie? Sagen Sie Ja, mein gütiger Wirth! Punkt sieben Uhr freundschaftliches Abendessen, ich bin unsverheirathet, also in einem anständigen, ruhigen Hotel. Geben Sie Ihre Einwilligung, verehrte Frau, — schlagen

Sie ein, Herr Piepenbrink, Sie auch, Herr Kleinmichel und Herr Fritz! (halt Muen bie Hand hin.)

Piepenbrink. Wenn's meine Frau zufrieden ist, ich kann miris wohl gefallen lassen.

Bolz. Angenommen, abgemacht. Und jest die erste Gesundheit: — Der gute Geist, welcher uns heut zusam= mengeführt hat, er soll leben — (herumfragend) wie heißt der Geist?

Frip Dleinmichel. Der Bufall.

Bolz. Rein, er trägt eine gelbe Müte.

Piepenbrint. Der gelbgefiegelte beißt er.

Bolz. Richtig. Er soll leben! Wir wünschen dem Herrn eine recht lange Dauer, wie die Kape zum Vogel sagte, als sie ihm den Kopf abbiß.

Kleinmichel. Wir lassen ihn leben, indem wir ihm den Garaus machen.

Bolz. Gut bemerkt. Bivat!

Piepenbrink. Bivat! (sie stoßen an. Biepenbrink zu seiner Frau) Es wird heut noch gut.

Frau Piepenbrink. Es sind sehr bescheidene, nette Leute.

Bolz. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, daß unser Glück uns in so gute Nachbarschaft geführt hat. Denn dort drin ist zwar Alles sehr hübsch arrangirt —

Piepenbrink. Alles, was wahr ist, es ist sehr an= ständig.

Bolz. Sehr anständig! Aber diese politische Gesell= schaft ist doch nicht nach meinem Geschmack.

Freptag, bramat. Werte.

Piepenbrink. Ach so! Sie gehören wohl nicht zu der Partei, deshalb gefällt es Ihnen nicht.

Bolz. Das ift es nicht! Aber wenn ich mir denke, diese Leute find nicht zusammengebeten, damit fie recht von Herzen vergnügt find, sondern damit sie nächstens ihre Stimmen dem oder jenem Herrn geben, so werde ich kalt.

Ptepenbrink. So ist es doch wohl nicht gemeint. Darüber wäre noch zu reden; nicht wahr, Gevatter?

Kleinmichel. Ich hoffe, es wird hier keine Berpflichtung unterschrieben.

Bolz. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Stimme abzugeben und ich lobe mir eine Gesellschaft, wo man an nichts Anderes denkt, als sich mit seinem Nachbar zu freuen und aufmerksam zu sein gegen die Königinnen der Gesellschaft, gegen holde Frauen! Stoßen Sie an, meine Herren, auf das Wohl der Frauen, der beiden, welche unsern Kreisschmücken! (Alle stoßen an.)

Piepenbrink. Romm her, Lotte, du follst leben!

Bolz. Mein Fräulein, erlauben Sie einem Fremden, auf das Glück Ihrer Zukunft anzustoßen.

Piepenbrink. Was wird denn eigentlich da drin noch vorgenommen?

Frig Kleinmichel. Ich höre, bei Tische wird man Reden halten, und der Wahlcandidat, der Oberst Berg, soll vorgestellt werden.

Piepenbrink. Ein fehr respektabler Berr!

Kleinmichel. Ja, es ist eine gute Wahl, welche die Herren vom Comité getroffen haben.

1

#### Mbelbeib.

Abelheid (im hintergrunde, dann gleichgültig eintretend). Hier fitt er? Was ist das für eine Gesellschaft?

Kämpe. Man erzählt, der Professor Oldendorf hat große Aussicht, gewählt zu werden. Es sollen Viele sein, die für ihn stimmen werden.

Piepenbrink. Ich sage nichts gegen ihn, aber für meinen Geschmack ist er zu jung.

# Genden, fpater Blumenberg und Gafte.

Senden (im hintergrunde). Sie hier, mein Fraulein?

Abelheid. Ich amusire mich, diese drolligen Leute zu beobachten. Sie thun, als wäre die übrige Gesellschaft nicht auf der Welt.

Senden. Was seh' ich? Da sitzt ja die Union selbst und bei einer der wichtigsten Personen des Festes!

Bolz (ber sich unterdeß mit Frau Piepenbrink unterhalten, aber mit Aufmerksamkeit zugehört hat, zu Frau Piepenbrink). Uh, sehen Sie, die Herren können es doch nicht lassen, von Politik zu sprechen. Erwähnten Sie nicht den Professor Oldendorf?

Piepenbrink. Ja, mein lustiger Herr Doctor, so gelegentlich.

Bolz. Wenn Sie von dem sprechen, so bitte ich herz= lich, reden Sie Gutes von ihm, denn er ist der beste, edelste Mensch, den ich kenne.

Piepenbrinf. Go? Sie kennen ibn?

Rleinmichel. Sie find wohl einer feiner Freunde?

Bolz. Mehr als das. Wenn heut der Professor zu mir fagt. Bolz, es ist mir nütlich, wenn du in's Wasser

springst, ich müßte hineinspringen, so unangenehm mir anch gerade jest wäre, im Wasser zu ertrinken.

Piepenbrinf. Dho, das ift ftarf!

Bolz. Ich habe in dieser Gesellschaft kein Recht, über Wahlcandidaten mitzusprechen. Aber wenn ich einen Abgeordneten zu wählen hätte, er müßte es werden, er zuerst.

Piepenbrink. Sie sind ja sehr für den Mann ein= genommen!

Bolz. Seine politischen Ansichten kümmern mich hier nicht. Aber was verlange ich von einem Deputirten? Daß er ein Mann ist; daß er ein warmes Herz hat und ein sicheres Urtheil, und ohne Schwanken und Umherfragen weiß, was gut und recht ist; und dann, daß er auch die Kraft hat, zu thun, was er für Recht erkennt, ohne Zaudern, ohne Bedenken.

Piepenbrink. Bravo!

Kleinmichel. Aber so ein Mann soll der Oberst auch. sein.

Bolz. Möglich, daß er so ist, ich weiß es nicht; von Oldendorf aber weiß ich's. Ich habe ihm recht in's Herz hinein gesehen, bei einer kleinen Unannehmlichkeit, die mir widersuhr. Ich war einmal gerade im Begriff zu Pulver zu verbrennen, da hatte er die Ausmerksamkeit, das zu vershindern. Ihm verdanke ich, daß ich hier siße, er hat mir das Leben gerettet.

Senden. Er lügt abscheulich! (will vor.)

A-delheib (ihn zurüchaltend). Still! Ich glaube, an der Geschichte ist etwas Wahres.

Piepenbrink. Ra, daß er Ihnen das Leben gerettet hat, war recht schön; indeß dergleichen kommt oft vor.

Frau Piepenbrink. Ergählen Sie doch, Herr Doctor!

1

ţ

I

ŀ

-

Bolg. Die fleine Begebenheit ift wie hundert andere, und fie ware mir gar nicht interessant, wenn ich fie nicht felbst erlebt batte. Denken Sie sich ein altes Haus, ich bin Student und wohne darin drei Treppen hoch. Saufe mir gegenüber wohnt ein junger Gelehrter, wir ten-Mitten in einer Racht wedt mich nen einander nicht. ein wüster garm und ein merkwürdiges Aniftern unter mir. Wenn das Mäuse waren, so mußten fie einen Facteltang aufführen, benn meine Stube war hell erleuchtet. springe an das Fenster, da schlägt die helle Flamme aus dem Stockwerf unter mir bis zu mir herauf, meine Benfter= fcheiben springen um meinen Ropf herum und ein nichtswürdiger Qualm bringt auf mich ein. Weil es unter diesen Umftanden ungemuthlich wurde, fich jum Tenfter binauszu= legen, so laufe ich an die Thur und öffne. Auch die Treppe kann die Gemeinheit nicht verleugnen, welche altem Holz eigen ift, fie brennt in heller Flamme. Drei Treppen hoch und kein Ausweg, ich gab mich verloren! — Salb befin= nungelos fturzte ich zum Genfter zurück, ich hörte, daß man auf der Straße rief: ein Mensch, ein Mensch! die Leiter her! - Gine Leiter wurde angelegt, fie fing im Ru an zu rauchen und zu brennen, wie Bunder, fie wurde weggeriffen. Da rauschten die Wasserstrahlen aller Sprigen in die Flamme unter mir, ich borte deutlich, wie jeder einzelne Strahl auf der glübenden Mauer anschlug. Eine neue Leiter wurde angelegt, es war unten todtenstill und Sie können denken, daß auch ich keine Lust hatte, in meinem feurigen Ofen Spectakel zu machen. Unten riesen die Leute: "es geht nicht", da klang eine volle Stimme durch: "höher die Leiter"— sehen Sie, ich wußte auf der Stelle, daß dies die Stimme meines Retters war. "Schnell", riesen die Leute unten. Da drang eine neue Dampfwolke in die Stube, ich hatte genug von dem dicken Rauche verschluckt und legte mich am Fenster auf den Fußboden.

Frau Biepenbrinf. Urmer Berr Doctor!

Piepenbrint (eifrig). Beiter!

Senben (will voreilen).

Abelheid (ihn zurüchaltend). Bitte, lassen Sie ihn ausreden, die Geschichte ist wahr!

Bolg. Da faßt mich eine Menschenhand am Genic, ein Seil wird mir unter die Arme geschlungen und eine fraftige Fauft hebt mich vom Boden. Im Augenblick barauf war ich auf der Leiter, halb gezogen, halb getragen, mit brennendem Bemd und ohne Bewußtsein fam ich auf bem Steinpflaster an. - Ich erwachte in dem Zimmer bes jungen Außer einigen kleinen Brandwunden hatte ich Gelehrten. nichts in die neue Wohnung herübergebracht. Alle meine Sabe war verbrannt. Der frembe Mann pflegte mich unt forgte für mich, wie ein Bruder für den andern. - Erft als ich wieder ausgehen konnte, erfuhr ich, daß dieser Gelehrte, der mich bei sich aufgenommen hatte, derfelbe Mann war, der mir in jener Racht auf ber Leiter feinen Besuch gemacht hatte. — Seben Sie, der Mann hat bas Berg auf dem rechten Fleck, und deshalb wünsche ich ihm, daß er jest

Deputirter werde, und deshalb könnte ich für ihn thun, was ich für mich selbst nicht thäte; ich könnte für ihn werben, intriguiren und ehrliche Leute zum Besten haben. — Dieser Mann ist der Professor Oldendorf.

Piepenbrink. Das ist ja ein unbändig ehrenwer= ther Mann. (aufstehend.) Er soll leben, hoch! (Alle stehen auf und stoßen an.)

Bolz (sich gegen Alle freundlich verneigend, zu Frau Biepenbrint). Ich sehe warme Theilnahme in Ihren Augen glän= zen, edle Frau, ich danke Ihnen dafür! — Herr Piepen= brink, ich bitte um die Erlaubniß, Ihnen die Hand zu schütteln. Sie sind ein braver Mann. (Nopft ihn auf den Rücken, umarmt ihn.) Geben Sie mir Ihre Hand, Herr Alein= michel! (umarmt ihn.) Sie auch, Herr Friß Kleinmichel! Möge Ihnen nie ein Kind im Feuer sigen, wenn es aber darin sitzt, immer ein wackerer Mann bei der Hand sein, der es heraus holt; kommen Sie näher, ich muß Sie auch umarmen.

Frau Piepenbrink (gerührt). Piepenbrink, wir haben morgen Kalbebraten. Was meinst du? (spricht leise mit ihm.)

Abelheid. Er wird fehr übermuthig!

Senden. Er ist unerträglich, ich sehe, daß Sie empört sind wie ich. Er fängt uns die Leute, es ist nicht länger zu dulden.

Bolz (ber um den Tisch gegangen war, zurücktehrend, vor Frau Piepenbrink stehen bleibend). Es ist eigentlich Unrecht, hier still zu halten. Herr Piepenbrink, Hausherr, ich frage an, ich bitte um die Erlaubniß, die Hand oder den Mund.

Abelheid (angklich auf der Seite wats nach vorn). Et füßt sie wahrhaftig!

Biepenbrinf. Rur zu, alter Burfch, Courage!

Frau Biepenbrink. Piepenbrink, ich erkenne dich nicht wieder!

Abelheid (geht in dem Augenblick, wo Bolg Fran Biepenbrint tuffen will, wie zufällig bei ihnen vorbei, quer über die Bühne und halt ihren Ballstranß zwischen Bolz und Fran Piepenbrink, seise, schnell zu Bolz:) Sie gehen zu weit, Sie find beobachtet. (Von links nach dem hintergrund und ab.)

Bolg. Gine Fee intervenirt!

Senden (der schon vorher einige andere Gafte, unter ihnen Blumenberg, haranguirt hat, in demselben Augenblid geräuschvoll vor, zu der Tischgesellschaft:) Er ist anmaßend, er hat sich einzgedrängt!

Piepenbrink (mit der hand aufschlagend und sich exhebend). Dho! das wäre mir was! Wenn ich meine Frau kusse, oder kussen lasse, so geht das Niemanden etwas an. Riemanden! Rein Mann und kein Weib und keine Fee hat das Necht, ihr die Hand vor den Mund zu legen.

Bolz. Sehr richtig! ausgezeichnet, hört! bort!

Senden. Verehrter Herr Piepenbrink! Richts gegen Sie, die Gesellschaft ist sehr erfreut, Sie an diesem Orte zu sehen. Rur Herrn Bolz wollen wir bemerken, daß seine Gegenwart hier Aufsehen erregt. Er hat so entschieden andere politische Grundsäße, daß wir sein Erscheinen bei diesem Fest als ein unpassendes Eindrängen betrachten mussen.

Bolz. Ich hätte andere politische Grundsäte? Ich kenne in Gesellschaft keinen andern politischen Grundsat, den, die ich nicht für brav halte, nicht zu trinken. Mit fal-Ihnen, mein Herr, habe ich nicht getrunken!

Biepie nibir int (auf ben Tisch schlagend). Das warigut gegeben!

Senden (hibig). Sie haben fich hier eingebrangt!

Bolg (entruftet). Eingedrängt?

Piepenbrink. Eingedrängt? Alter Junge, Ihr habt doch eine Eintrittskarte?

Bolz (mit-Bioderkeit). Hier ist meine Karte! Richt Ihnen zeige ich sie, sondern diesem Chrenmanne, mit welchem Sie mich durch Ihren Ueberfall in Unfrieden bringen wollen.
— Kämpe, geben Sie Ihre Karte Herrn Piepenbrink! Er ist der Mann, über alle Karten der Welt zu urtheilen.

Piepenbrink. Das sind zwei Karten, die eben so richtig sind, als meine. Ihr habt sie ja allenthalben ausgetragen, wie sauren Most. — Ho ho! ich sehe wohl, wie
die Sache steht. Ich gehöre auch nicht zu eurer Geschichte,
mich aber wollt ihr haben. Deshalb seid ihr mir zwei ober
dreimal in's Haus gelausen, weil ihr dachtet, mich zu kapern. Weil ich Wahlmann bin, deshalb liegt euch an mir;
aber dieser Ehrenmann ist kein Wahlmann, an dem liegt
euch nichts. Solche Schliche kennen wir!

Senden. Aber, Berr Piepenbrint -

Piepenbrink (ihn unterbrechend, heftiger). Ist es recht, deshalb einen ruhigen Gast zu beleidigen? Ist es recht, meiner Frau den Mund zuzuhalten? Das ist eine Ungerechtigkeit gegen diesen Mann, und er soll jest hier bleiben,
so gut wie ich! und neben mir soll er hier bleiben. Und

wer sich untersteht, ihn anzugreifen, der hat es mit mir zu thun!

Bolz. Eure Kaust, braver Herr! Ihr seid ein treuer Kamerad! So Hand in Hand mit dir trot ich dem Ca= pulet und seiner ganzen Sippschaft.

Piepenbrink. Mit dir! Haft Recht, alter Junge. Komm her, sie sollen sich ärgern, daß sie berften. Auf Du und Du! (trinken Brüderschaft.)

Bolz. Vivat Piepenbrinf!

Piepenbrink. So, altes Haus! und weißt du was? weil wir so gemüthlich beisammen sind, so denke ich, wir lassen diese hier machen, was sie wollen, und ihr alle kommt zu mir nach Hause, dort braue ich eine Bowle, und wir sitzen lustig zusammen, wie die Staare. Ich führe dich, ihr Andern geht voraus.

Senden (und Gafte). Aber hören Sie doch, verehrter herr Piepenbrint!

Piepenbrint. Richts will ich hören, abgemacht '

# Bellmaus, noch mehr Gafte.

Bellmaus (eilig burch ben Saufen). Sier bin ich!

Bolz. Mein Neffe! Holde Madame, ich stelle diesen unter Ihren Schuß! Reffe, du führst Madame Piepensbrink. (Frau Piepenbrink sast Bellmaus kräftig unter den Arm und halt ihn sest. Polka hinter der Scene.) Lebt wohl, ihr Herren, ihr seid nicht im Stande, uns die Laune zu versderben. Dort beginnt die Musik. Wir marschiren im Festzuge ab, und noch einmal ruf' ich zum Schlusse: Bivat Piepenbrink!

Die Abziehenden. Bivat Piepenbrink! (marschiren im Triumph ab. Fris Kleinmichel mit seiner Braut, Kämpe mit Kleinmichel, Frau Piepenbrink mit Bellmaus, zulest Bolz mit Piepenbrink.)

### Dberft.

Dberft. Was geht hier vor?

Senden. Ein nichtswürdiger Scandal! Die Union hat uns die beiden wichtigsten Wahlmanner entführt!

Der Borhang fällt.

---o26400---

# Mritter Act.

----><del>>></del>

# Scene:

# Gartenfaal bes Dberften.

Der Dberft im Borbergrunde mit starten Schritten auf= und abgehend. Im hintergrunde Abelheid und Ida Arm in Arm, lettere in lebhafter Bewegung. Rurze Bause. Darauf:

#### Genben.

Senden (eilig zur Mittelthür hereinrufend). Es geht gut! 37 Stimmen gegen 29.

Dberft. Wer hat 37 Stimmen?

Senden. Ratürlich Sie, Berr Dberft!

Dberst. Natürlich! (Senden ab.) — Der Wahltag ist unerträglich! In keiner Affaire meines Lebens habe ich dieses Gefühl von Angst gehabt! Es ist ein nichtswürdiges Kanonensieber, das sich für keinen Fähnrich schickt! Und es ist lange her, daß ich Fähnrich war. (aufstampfend) Versdammt! (geht nach dem hintergrunde.)

Ida (mit Wetheid in den Vordongrund tretend). Diese Ungewißheit istschrecklich! Veur eines weiß ich sicher; ich werdeunglücklich, wie diese Wahl auch ausfällt. (lehnt sich an Noeiseto.).

Abelhieid: Wuth, Muth! mein kleines Mäschen, estann noch Alles gut werden. Verbirg beine Angst dem-Bater, er ist ohnediest in einer Stimmung, die mir nichtgefällt.

# Blumenbergs

Blumenberg (eilig, an der Thur, der Oberst ihm entgegen.) Ob'erst. Run, mein Gerr, wie steht's?

Blumenberg. 41 Stimmen für Sie, Gerr Oberst,
34 für unsern Gegner, drei Stimmen sind auf Andere ge=
fallen. Die Stimmen werden jest sehr einzeln zu Protokoll
gegeben, aber die Differenz zu Ihren Gunsken bleibt so
ziemlich dieselbe. Noch 8 Stimmen für Sie, Gerr Oberst;
und der Sieg ist ersochten. Es ist jest die höchste Wahr=
scheinlichkeit, daß wir siegen. Ich eile zurück, die Entschei=
dung naht. Ich empsehle mich den Damen. (Ab.)

Oberst. 3da!

Ida (eilt zu ihm).

Oberft. Bist bu meine gute Tochter?

Iba. Mein lieber Bater!

Dberst. Ich weiß, was dich ängstigt, mein Kind. Dubist am schlimmsten daran. Tröste dich, Ida; wenn, wie es den Anschein hat, der junge Herr von der Feder dem alten Soldaten das Feld räumen muß, dann wollen wir weiter reden. Oldendorf hat es nicht um mich verdient, es ist Bieles an ihm, was mich ärgert. Aber du bist mein einziges

Kind, ich werde nur daran denken! — Jest gilt es zuerst den Trot des Jungen brechen! (läßt Ida los, geht wieder auf und ab.)

Abelheid (im Vordergrunde für sich). Ah, der Barometer ist gestiegen, die Sonne der Gnade bricht durch die Wolken. Wenn nur Alles vorbei wäre, solche Aufregung ist anssteckend. (zu Ida) Du siehst, es ist noch nicht nöthig, daß du in's Kloster gehst.

Ida. Wenn aber Oldendorf unterliegt, wie wird er das tragen?

Abelheid (vie Achseln zudend). Er verliert einen Sitz in einer ungemüthlichen Gesellschaft, und gewinnt dafür eine kleine amusante Frau. Ich dächte, er könnte zufrieden sein. In jedem Falle wird er Gelegenheit baben, seine Reden zu halten. Ob er sie nun in der oder in der Kammer hält! Ich glaube, du wirst ihm andächtiger zuhören, als jeder andere Abgeordnete.

Ida (schüchtern). Aber, Adelheid, wenn es nun besser für das Land wäre, daß Oldendorf gewählt wird?

Abelheid. Ja, mein Schatz, da ist dem Lande nicht zu helfen. Unser Staat und die übrigen Länder in Europa müssen zusehen, wie sie ohne den Professor zurecht kommen; du bist dir selbst die Nächste, du willst ihn heirathen, du gehst vor!

#### Rarl.

Was bringen Sie, Karl?

Karl. Herr von Senden läßt sich empfehlen und mel= den: 47 zu 42, der Wahlcommissar habe ihm bereits gratulirt. Oberst. Gratulirt? — Halt' meine Uniform bereit, laß dir den Schlüssel zum Weinkeller geben, und richte vor, es ist möglich, daß wir heut Abend Besuch erhalten.

Rarl. Zu Befehl, Herr Oberft. (Ab.)

Dberft (für fich, im Borbergrunde). Run, junger Berr Professor? Mein Styl gefällt Ihnen nicht! Es mag fein, - ich gebe zu, daß Sie ein befferer Journalist find; hier aber, wo es Ernst gilt, follen Sie doch einmal nicht Recht behalten! - (Paufe.) Bielleicht wird es nöthig, daß ich heut Abend einige Worte rede. Bor meinem Regiment hatte ich doch den Ruf, daß ich immer treffend zu sprechen wußte, aber bei diefen Manovern im Civilrock fühle ich mich unsicher. Ueberlegen wir! Es wird schicklich sein, daß ich in meiner Rede auch Oldenborf erwähne, natürlich mit Achtung und Anerkennung. Ja wohl, das muß ich thun. Er ift ein redlicher Mann von vortrefflichem Bergen, und ein Belehrter von gutem Urtheil. Und er kann fehr liebens= würdig sein, wenn man von seinen politischen Theorien abfieht. Wir haben gludliche Abende mit einander verlebt. Und wenn wir so zusammen saßen bei meinem dicken Thee= tessel, und ber ehrliche Junge anfing, seine Geschichten zu erzählen, da hingen Ida's Augen an seinem Geficht und glanzten vor Bergnügen, und ich glaube, meine alten Augen auch. Es waren prächtige Abende! Warum find fie nicht mehr? Bah, fie werden wiederkommen. Er wird feine Riederlage still tragen, wie es seine Art ist, eine gute, wohl= thuende Art! Reine Empfindlichkeit in ihm! Er ift doch im Grunde ein vortrefflicher Mensch, und Ida und ich, wir würden glücklich mit ihm sein. — Und deshalb, meine Herren Wähler — Aber Donnerwetter! Das' Alles kann ich doch nicht den Wählern sagen. — Ich werde sagen — Schwerde sagen —

S'en den (aufgeregt eintretend). Schändlich! schandlich!

Dberft. Ba! (fteht fogleich in milftdrifcher Buffung:)

Ida. Meine Ahnung! — Mein Bater! (ellt zu ihm.)

(zugteich)

Adelheid. O weh!

Senden. Es stand vortrefflich. Wit hatten 47, die Gegner 42 Stimmen, 8 Stimmen waren noch nicht abgezeben, nur zwei davon für uns, und der Tag war unser. Die Stunde war gekommen, wo nach dem Gesetz das Protofoll geschlossen werden muß. Alles sah nach der Uhr und rief nach den säumigen Wahlmännern. Da polterte es auf dem Vorsaal; ein Haufe von acht Versonen drang geräuschwoll in den Saal, an ihrer Spize der grobe Weinhändler Plepenbrink, derselbe, welcher neulich bei dem Fest

Abelbeib. Wir wiffen, ergablen Sie weiter -

Senden. Einer nach dem andern aus der Gefellschaft trat vor, gab seine Stimme, und "Prosessor Eduard Oldendorf" kam aus jedem Runde. — Der lette war dieser Piepenbrink. Bevor er die Stimme abgab; frug er seinen Nachbar: Hat's der Prosessor sicher? — Ja, war die Antwort. Und ich mähle als letter Wahlmann zum Deputirten — (hält inne)

Abelbeib. Den Brofeffor?

Senden. Rein. Einen sehr gescheidten und pfiffigen Politikus, wie er sagte. Den Doctor Conrad Bolz — und

damit drehte er kurz um, und ihm folgten seine Spieß= gesellen.

Abelbeib (bei Geite lächeinb). Ah!

Senden. Olbendorf ist Abgeordneter burch ein Mehr von zwei Stimmen.

Dberft. Gi!

ŧ

1

j

f

Senden. Es ist schändlich! Riemand ist an diesem Ausfall Schuld, als diese Journalisten von der Union. Das war ein Lausen, ein Intriguiren, ein Händeschütteln mit allen Wahlmännern; ein Lobpreisen dieses Oldendorf und ein Achselzucken über uns und über Sie, verehrter Herr!

Oberst. So?

Iba. Das Lette ift nicht mahr!

Abelheid (zu Senden). Sein Sie anständig und scho= nen Sie hier.

Dberst. Du zitterst, meine Tochter. — Du bist ein Weib und läßt dich von solchen Kleinigkeiten zu sehr ansgreifen. — Ich will nicht, daß du diese Nachrichten länger anhörst. Geh, mein Kind! — Dein Freund hat ja gesiegt, für dich ist kein Grund, zu weinen! Helsen Sie, Fräulein!

3da (wird von Abelheid bis zur Seitenthür links geführt, bittend:) Laß mich, bleibe beim Bater!

Senden. Der schlechte Geist und der Uebermuth, mit welchem diese Beitung redigirt wird, ist auf Ehre nicht länger zu ertragen. — Oberst, da wir allein sind — denn Fräulein Abelheid wird mir erlauben, sie zu den Unserigen zu rechnen, — wir haben die Wöglichkeit, uns glänzend zu rächen; sie haben ihr Wesen am längsten getrieben. Ich habe bereits vor längerer Beit den Eigenthümer der Union son=

diren lassen. Er ist nicht abgeneigt, die Zeitung zu verkau=
fen, und hat nur noch sein Bedenken über die sogenannte Partei, welche das Blatt gegenwärtig in Händen hat. An dem Ressourcenabend habe ich selbst mit ihm gesprochen.

Abelheid. Was hör' ich?

Senden. Dieser Ausfall der Wahl wird bei allen unsern Freunden die größte Erbitterung hervorrufen, und ich zweisle nicht, daß wir in wenigen Tagen durch Actienzeichnung die Kaufsumme zusammenbringen. Das wäre ein tödtlicher Schlag für unsere Gegner, ein Triumph der guten Sache. Das gelesenste Blatt der Provinz in unserer Hand, redigirt durch ein Comité —

Abelheid. Dem Herr von Senden seine Hülfe nicht versagen würde.

Senden. Es wäre meine Pflicht, mich dabei zu betheiligen. — Herr Oberst, wenn Sie mit unterzeichnen wollten, Ihr Beispiel würde den Kauf im Augenblick sichern.

Ober st. Mein Herr, was Sie zum Besten Ihrer politischen Tendenzen thun, das mögen Sie thun. Der Prosessor Oldendorf ist aber in meinem Hause ein gern gessehener Gast gewesen, ich werde nie hinter seinem Rücken gegen ihn arbeiten. — Sie hätten mir diese Stunde erspart, wenn Sie mich nicht früher durch Ihre Versicherungen über die Stimmung der Majorität getäuscht hätten. Indeß zürne ich Ihnen nicht, Sie haben in bester Meinung gehandelt, ich bin davon überzeugt. — Ich bitte die Anwesenden um Entsschuldigung, wenn ich mich für heut zurückziehe, ich hosse Sie morgen wiederzusehen, lieber Senden.

Senden. Unterdeß werde ich die Subscription für Ankauf der Zeitung vorbereiten. Ich empfehle mich Ihnen.
(Ab.)

Oberst. Verzeihen Sie, liebe Abelheid, daß ich Sie allein lasse, ich wünsche einige Briefe zu schreiben, und (mit gezwungenem Lachen) — meine Zeitungen zu lesen.

A delheid (theilnehmend). Darf ich Ihnen nicht gerade jest Gesellschaft leisten?

Oberst (mit Anstrengung). Mir ist jest besser allein. (Ab durch die Mittelthur.)

Abelheid (allein). Mein armer Oberft! Die gefrankte Eitelkeit arbeitet heftig in seiner treuen Seele! - Und Iba? (öffnet leife bie Thur lints, bleibt fteben.) Sie schreibt! Es ift nicht schwer zu rathen, an wen. (schließt bie Thur.) - Und all das Unheil hat der bose Geift Journalismus angerichtet. Alle Welt klagt über ihn und Jedermann möchte ihn für Mein Oberst hat so lange die Zeitungsfich benuten. schreiber verachtet, bis er selbst einer geworden ift, und Senden läßt teine Belegenheit vorüber, auf meine guten Freunde von der Feder zu schelten, nur um felbst an ihre Stelle zu treten. Ich sehe kommen, daß Piepenbrint und ich auch noch Journalisten werden und zusammen ein kleines Blatt unter dem Titel: "Der unartige Bolg" herausgeben. — Also die Union ift in Gefahr, heimlich verkauft zu wer= den? Dem Conrad ware bas recht beilfam, er mußte bann auch an andere Dinge benten, als an die Zeitung. शक, der Schelm wurde fogleich eine neue anfangen. -

# Olbenborf, Karl, bann 3be.

Dldendorf (noch außerhalb des Saals). Und der Herr Oberst ist nicht zu sprechen?

Rarl. Für Niemand, Herr Professor. (Ab.)

Abelheid (Oldendorf entgegen). Lieber Professor, es ist nicht gut, daß Sie gerade jest kommen. Wir sind sehr gefränkt und unzufrieden mit der Welt, ganz besonders aber mit Ihnen.

Oldendorf. Ich fürchte das, aber ich mnß ihn sprechen.

Ida (aus der Thur links ihm entgegen). Eduard! ich wußte, daß Sie kommen wurden.

Olbendorf. Meine liebe 3ba! (umarmt fie.)

Ida (an seinem Halse). Und was soll jest aus uns werden?

#### Dberft.

Oberst (ver durch die Mittelthür eingetreten, mit gezwungener Kube). Du sollst darüber nicht in Ungewisheit bleiben, meine Tochter! — Sie, Herr Prosessor, bitte ich zu verzgessen, daß Sie in diesem Hause einst Freundschaft gesunden haben; von dir fordere ich, daß du nicht mehr an die Stunzben denkst, wo dich dieser Herr von seinen Gesühlen untershalten hat. — (hestiger) Still, in meinem Hause wenigstens ertrage ich von einem Journalisten keine Angrisse. Bergissihn, oder vergiß, daß du meine Tochter bist. Hinein! (führt Iba ohne Härte ab nach lints, stellt sich vor die Abur.) Auf diesem Posten, mein Herr Redacteur und Abgeordneter, vor dem Herzen meines Kindes sollen Sie mich nicht schlagen. (Ab

Abelheib (bei Seite). D weh, bas ift arg!

Į,

ř

Ë

4

ľ

j:

1

1

ţ

1

ţ

1

Oldendorf (bevor der Oberst sich zum Abgang wendet, entschlossen). Herr Oberst, es ist unedel, mir jest eine Unterstedung zu verweigern! (geht auf die Thur zu.)

Abelheib (ihm schnell in den Weg tretend). Halt, nicht weiter! Er ist in einer Aufregung, wo jedes Wort Unheil stiften würde! — Gehen Sie aber nicht so von uns, Herr Prosessor, schenken Sie mir noch einige Augenblicke.

Oldendorf. Ich muß in dieser Stimmung Ihre Rachsicht erbitten. Lange habe ich eine ähnliche Scene gestürchtet, und fühle jetzt doch kaum die Kraft, meine Fassung zu bewahren.

Abelheid. Sie kennen unsern Freund, und wissen, daß sein lebhaftes Gefühl ihn zu Uebereilungen hinreißt, die er wieder gut zu machen eilt.

Oldendorf. Das war schlimmer, als eine Laune. Es ist ein Bruch zwischen uns beiden, — ein Bruch, der mir unheilbar scheint.

Abelheid. Unheilbar, Herr Professor? Ift Ihr Gefühl für Ida, wie ich annehme, so ist die Heilung nicht schwer. Wäre es nicht an Ihnen, den Wünschen des Baters noch jetzt, gerade jetzt nachzugeben? Verdient nicht das Weib, welches Sie lieben, daß Sie Ihren Ehrgeiz wenigstens einmal zum Opfer bringen?

Oldendorf. Meinen Chrgeiz, ja, meine Pflicht nicht.

Abelheid. Ihr eigenes Glück, Herr Professor, scheint mir für lange, vielleicht für immer zerstört, wenn Sie von Ida auf solche Weise getrennt werden. Oldendorf (finster). Richt Jeder kann in seinem Privatleben glücklich werden.

Abelheid. Diese Resignation gefällt mir gar nicht, am wenigsten an einem Mann; verzeihen Sie, daß ich das gerade heraussage. (gutmütbig) Ist das Unglück denn so groß, wenn Sie einige Jahre später, oder niemals Bertreter dieser Stadt werden?

Oldendorf. Mein Fraulein, ich bin nicht eingebil= det, ich schlage meine Kraft nicht eben boch an, und so weit ich mich tenne, verbirgt fich tein ehrgeiziger Drang auf bem Grund meiner Seele. Es ist möglich, daß, wie jest Sie, auch eine spätere Beit unfern politischen Saber, unsere Barteibestrebungen, und mas damit zusammenhängt, fehr niedrig Es ift möglich, bag unser ganzes Arbeiten schäßen wird. resultatios bleibt, es ift möglich, daß vieles Gute, das wir ersehnen, fich, wenn es erreicht ift, in bas Gegentheil verkehrt, ja, es ift hochst wahrscheinlich, daß mein eigener An= theil an dem Rampfe oft peinlich, unerquicklich und burchaus nicht das sein wird, was man eine dankbare Thatigkeit nennt; aber bas Alles barf mich nicht abhalten, bem Rampf und Ringen der Beit, welcher ich angehöre, mein Leben bin= zugeben; benn es ift trop alledem diefer Rampf das Bochfte und Edelste, was die Gegenwart hervorbringt. Richt jede Beit erlaubt ihren Söhnen Resultate zu erobern, welche für alle Zeit groß bleiben, und ich wiederhole es, nicht jedes Jahrhundert ift geeignet, die Menschen, welche darin leben, stattlich und gludlich zu machen.

Abelheid. Ich benke, jede Beit ist dazu geeignet, wenn die einzelnen Menschen nur verstehen wollen, tuchtig

und glücklich zu werden. (auffiehend) Sie, Herr Professor, wollen für das kleine Hausglück Ihres Lebens nichts thun, Sie zwingen Ihre Freunde, für Sie zu handeln.

Oldendorf. Zürnen Sie wenigstens so wenig als möglich, und sprechen Sie für mich bei Ida.

t

ļ

ļ

ļ

Abelheid. Ich werde versuchen, mit meinem Frauen= verstand Ihnen zu nützen, mein Herr Staatsmann. (Olbenborf ab.)

Abelheid (auein). Das also ist einer von den Edlen, Hochgebildeten, von den freien Geistern deutscher Nation? Sehr tugendhaft und außerordentlich vernünftig! er klettert auch aus reinem Pflichtgefühl in's Feuer! Aber etwas zu erobern, die Welt, das Glück, oder gar eine Frau, dazu ist er doch nicht gemacht.

## Rarl.

Rarl (melbend). Berr Doctor Bolg!

Abelheid. Ah! — Der wenigstens wird kein solcher Tugendheld sein! — Wo ist der Herr Oberst?

Rarl. Im Zimmer des gnädigen Frauleins.

Adelheid. Führen Sie den Herrn hier herein. (Karlab.) — Ich fühle einige Verlegenheit, Sie wieder zu sehen, Herr Bolz, ich will mir Mühe geben, Ihnen das nicht zu zeigen.

## Bolg.

Bolz. So eben verläßt Sie eine arme Seele, die versgebens nach ihrer Philosophie sucht, um sich zu trösten; auch ich komme als Unglücklicher, denn ich habe gestern Ihr Mißfallen erregt, und ohne Ihre Gegenwart, welche eine muthwillige Scene abkürzte, würde mir Herr von Senden

im Interesse des gesellschaftlichen Anstandes wohl noch ärger mitgespielt haben. Ich danke Ihnen für die Erinnerung, welche Sie mir gaben; ich nehme sie als Beweis, daß Sie mir Ihre freundschaftliche Theilnahme nicht entziehen wollen.

Abelheid (bei Seite). Sehr artig, sehr diplomatisch!
— Es ist freundlich von Ihnen, daß Sie mein auffallendes Benehmen so gut deuten. — Aber verzeihen Sie noch eine dreiste Einmischung. Jene Scene mit Herrn von Senden wird doch nicht die Veransassung zu einer neuen werden?

Bolz (bei Seite). Immer dieser Senden! — Ihr Insteresse an ihm soll für mich ein Grund sein, weitere Folgen zu verhüten. Ich glaube, daß ich es vermag.

Abelheid. Ich danke Ihnen. Und jest lassen Sie sich sagen, daß Sie ein gefährlicher Diplomat sind. Sie haben hier im Hause eine vollständige Niederlage angerichtet. — An diesem trüben Tage hat mich nur Eins gefreut, die einzelne Stimme, welche Sie zum Deputirten machen wollte.

Bolz. Es war ein toller Einfall des ehrlichen Wein= händlers.

Abelheid. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, Ihren Freund durchzusetzen. Warum haben Sie nicht für sich selbst gearbeitet? Der junge Herr, den ich einst kannte, hatte einen hohen Sinn, und nichts erschien seinem sliegen= den Ehrgeiz unerreichbar. Sind Sie anders geworden, oder brennt das Feuer noch?

Bolz (lächelnd). Ich bin Journalist geworden, gnä= diges Fräulein.

Abelheib. Das ift Ihr Freund auch.

Bolz. Nur so nebenbei, ich aber gehöre zur Zunft. Wer dazu gehört, kann den Chrgeiz haben, wißig oder besteutend zu schreiben; was darüber hinausgeht, ist nicht für uns.

Abelheib. Richt für Sie?

Bolz. Dazu sind wir zu flüchtig, zu unruhig und zerstreut.

Adelheid. Ift das Ihr Ernst, Conrad?

Bolz. Mein völliger Ernst. Warum soll ich mich Ihnen anders zeigen, als ich bin? Wir Zeitungsschreiber füttern unsern Geist mit Tagesneuigkeiten, wir müssen alle Gerichte, welche Satan für die Menschen kocht, in den allerkleinsten Bissen durchkosten, darum müssen Sie uns schon etwas zu Gute halten. Der tägliche Aerger über das Versfehlte und Schlechte, die ewigen kleinen Aufregungen über alles Mögliche, das arbeitet in dem Menschen. Im Ansfange ballt man die Faust, später gewöhnt man sich, darüber zu spotten. Wer immer für den Tag arbeitet, ist es bei dem nicht auch natürlich, daß er in den Tag hineinsebt?

Abelheid (unruhig). Das ift ja traurig!

Bolz. Im Gegentheil. Es ist ganz lustig. Wir summen wie die Bienen, durchsliegen im Geist die ganze Welt, saugen Honig, wo wir ihn sinden, und stechen, wo uns etwas mißfällt. — Ein solches Leben ist nicht gerade gemacht, große Heroen zu bilden, es muß aber auch solche Käuze geben, wie wir sind.

Abelheid. Jest fängt der auch an, und er ist noch ärger als der Andere.

Bolz. Wir wollen deshalb nicht gefühlvoll werden! Ich schriebe frisch drauf los, so lange es geht. Geht's nicht mehr, dann treten Andere für mich ein und thun dasselbe. Wenn Conrad Bolz, das Weizenkorn, in der großen Rühle zermahlen ist, so fallen andere Körner auf die Steine, bis das Wehl fertig ist, aus welchem vielleicht die Zukunft ein gutes Brot bäckt zum Besten Vieler.

Abelheid. Rein! Nein! Das ist Schwärmerei, solche Refignation ist ein Unrecht.

Bolg. Solche Resignation findet fich zulett bei jedem Berufe. Sie ift nicht Ihr Loos! Ihnen gebührt ein anderes Glud, und Sie werden es finden. — (Mit Gefübi.) Abelheid, ich habe Ihnen als Jüngling gartliche Berfe geschrieben und mich in thörichten Traumen gewiegt, ich habe Sie fehr lieb gehabt, und die Bunde, welche mir unfere Trennung schlug, sie schmerzt zuweilen noch. macht eine abwehrende Bewegung.) — Erschrecken Sie nicht, ich werde Sie nicht verlegen. — Ich habe lange mit meinem Schicksal gegrollt und hatte Stunden, wo ich mir vorfam Aber jest, wo Sie vor mir fteben in wie ein Berftoßener. vollem Glanze, so schön, so begehrungswerth, wo mein Gefühl für Sie so warm ist, wie jemals, jest muß ich bod sagen: Ihr Bater hat zwar rauh an mir gehandelt, aber baß er uns trennte, daß er Sie, die reiche Erbin, an An= fpruche gewöhnt, in bestimmte Rreise eingelebt, verhinderte, Ihr Leben einem wilden Knaben zu schenken, ber immer mehr Uebermuth als Rraft gezeigt hatte, das war doch febr verständig, und er hat ganz recht daran gethan.

Abelheid (in Aufregung seine Hande ergreifend). Ich danke Ihnen, Conrad, ich danke Ihnen, daß Sie so von meinem verstorbenen Vater reden. Ja, Sie sind gut, Sie haben ein Herz, es macht mich sehr glücklich, daß Sie mir das gezeigt haben.

Bolz. Es ist nur ein ganz kleines Taschenherz zum Privatgebrauch, es geschah wider meinen Willen, daß es so zum Vorschein kam.

Abelheib. Und jest genug von uns beiden. Hier im Hause braucht man unsere Hülfe. Sie haben gesiegt, haben Ihren Willen vollständig gegen uns durchgesett, ich unterwerfe mich und erkenne Sie als meinen Meister an. Jest aber üben Sie Gnade und werden Sie mein Verbünsteter. Bei diesem Streit der Männer ist rauh in das Herz eines Mädchens gegriffen worden, das ich liebe. Ich möchte das gut machen, und wünsche, daß Sie mir dabei helsen.

Bolg. Befehlen Sie über mich.

Adelheid. Der Oberst muß versöhnt werden. Sin= nen Sie etwas aus, das geeignet ist, sein krankes Selbst= gefühl zu heilen.

Bolz. Ich habe daran gedacht und Einiges vorbexeitet. Leider kann ich nichts thun, als ihm fühlbar machen, daß sein Zorn gegen Oldendorf eine Thorheit ist. Den milden Sinn, der zur Versöhnung treibt, werden Sie allein hervorrusen können.

Abelheid. So muffen wir Frauen unser Heil ver= suchen.

Bolz. Ich eile, unterdeß das Wenige zu thun, was ich vermag.

Abelheid. Leben Sie wohl, Herr Redacteur. Und denken Sie nicht allein an den Lauf der großen Welt, son= dern zuweilen auch an eine einzelne Freundin, welche an dem unwürdigen Egoismus leidet, auf ihre eigene Hand das Glück zu suchen.

Bolz. Sie haben immer Ihr Glück darin gefunden, für das Glück Anderer zu sorgen. Wer diesen unwürdigen Egoismus hat, für den ist es keine Kunst, glücklich zu sein. (Bolz ab.)

Abelheid (allein). Er liebt mich noch! — Er ift ein zartfühlender, hochherziger Mensch! — Aber auch er ift refignirt, sie find alle trant, Diese Manner. Sie haben keine Courage! Aus lauter Gelehrsamkeit und Rachdenken über fich felbst haben fie bas Vertrauen zu fich felbst ver= Dieser Conrad! warum fagt er nicht zu mir: loren. Adelheid, ich wünsche Sie zur Frau? Er ift ja sonst un= verschämt genug! Behüte, er philosophirt über meine Art Glud und seine Art Glud! Es war Alles sehr schon, aber es ift boch nichts, ale bummes Beug. - Da fint meine Junker auf dem Lande ganz andere Leute. Die tragen fein großes Bundel Weisheit mit fich herum und haben mehr Grillen und Vorurtheile, als verzeihlich ift, aber. fie hassen und lieben doch tüchtig und tropig darauf los, und vergeffen die Sorge für ihr eigenes Bohlbefinden niemals. Sie find beffer baran, ich lobe mir bas Land, Die frische Luft und meine Meder, --- (Baufe, mit Entschloffenheit) Die Union foll verkauft werden! Der Conrad foll mir

auf das Land, damit er seine Grillen verliert! (fest fich und fcreibt; flingelt.)

## Karl.

Diesen Brief an Herrn Justizrath Schwarz, ich bitte ihn, sich in einer bringenden Angelegenheit zu mir zu be- mühen. (Karl ab.)

## 3 b a.

Ida (aus der Geitenthür links). Ruhelos geh' ich um= her! Laß mich hier ausweinen! (weint an Abelheids Galfe.)

Abelheib (zartich). Armes Kind! Die bösen Män= ner haben schlimm an dir gehandelt. Traure, mein Lieb= ling, aber sei nicht so stumm und ergeben.

Ida. Ich habe nur ben einen Gebanken, er ist für mich verloren, für immer verloren!

Abelheid. Du bist mein braves Mädchen. Aber sei ruhig! Du hast ihn gar nicht verloren! Im Gegen= theil, wir wollen machen, daß du ihn weit schöner zurück= erhältst. Mit gerötheten Wangen und verklärten Augen soll er wieder vor dich treten, der edle Mann, dein erwähl= ter Halbgott, und um Verzeihung soll dich der Halbgott auch bitten, daß er dir Schmerzen bereitet hat.

3 ba (zu ihr aufsehenb). Bas sagft bu?

Abelheid. Höre, heut Nacht hab' ich in den Sternen gelesen, daß du Frau Abgeordnete werden sollst. Ein
großer Stern siel vom Himmel und darauf war mit leserlichen Buchstaben geschrieben: "Ohne Widerrede, sie soll
ihn haben!" — Die Erfüllung ist nur an eine Bedingung
geknüpft.

Ida. Beiche Bedingung? fag' mir's.

Abelheid. Ich habe dir neulich von einem gewiffen Fräulein und einem unbekannten Herrn erzählt. Beift bu?

Id a. Ich habe unaufhörlich baran gedacht.

Abelheid. Gut. An demselben Tage, wo diese Dame ihren Ritter wiedersindet, wirst auch du mit deinem Professor versöhnt werden. Richt eher, nicht später, so steht's geschrieben.

Ida. Ich glaube dir so gern. Und wann wird ter Tag kommen?

Abelheid. Ja, mein Schatz, das weiß ich so genau nicht. Aber im Bertrauen, weil wir Mädchen allein sind, die bewußte Dame hat das lange Hoffen und Harren berzelich satt, und ich fürchte, daß sie einen verzweiselten Schritt thut.

Ida (ste umarmend). Mache nur, daß es nicht zu lange dauert.

Abelheid (sie haltend). Still, daß uns kein Mann hört!

## Rorb.

Was bringen Sie, alter Freund?

Korb. Fräulein, draußen ift Herr Bellmaus, der Freund -

Abelheid. Schon gut; und er will mich sprechen.

Korb. Ja, ich selbst habe ihm zugeredet, sich an Sie zu wenden, er hat Ihnen etwas zu erzählen.

Abelheid. Führen Sie ihn herein! (Korb ab.) — Ida. Laß mich fort, ich habe verweinte Augen.

Adelheid. So geh, mein Herz, in wenigen Minu-

ten bin ich wieder bei dir. (3ba ab.) Auch der noch! Die ganze Union, einer nach dem andern! —

## Bellmaus.

Bellmaus (schüchtern, mit vielen Berbeugungen). Sie haben mir erlaubt, gnädiges Fräulein! —

Abelheid (freundlich). Ich freue mich, Sie bei mir zu sehen, und bin neugierig auf die interessanten Entdeckungen, die Sie mir machen wollen.

Bellmaus. Ich möchte Niemandem lieber, als Ihnen, mein gnädiges Fräulein, anvertrauen, was ich gehört habe. Da ich vom Herrn Korb erfahren, daß Sie eine Abonnentin unserer Zeitung sind, so habe ich das Verstrauen —

Abelheib. Daß ich auch verdiene, eine Freundin der Redacteure zu sein. Ich danke Ihnen für die gute Mei=nung.

Bellmaus. Da ist dieser Schmock! Er ist ein armer Mensch, der wenig in guter Gesellschaft gelebt hat, und war bis jett Mitarbeiter am Coriolan.

Abelheid. Ich erinnere mich, ihn gesehen zu haben.

Bellmaus. Ich gab ihm auf den Wunsch von Bolz einige Gläser Punsch. Darauf wurde er lustig und erzählte mir von einem großen Complott, welches zwischen Senden und dem Redacteur des Coriolan besteht. Diese beiden Herren haben nach seiner Versicherung den Plan, unsern Prosessor Oldendorf beim Herrn Obersten in Mißcredit zu bringen, und deshalb haben sie den Herrn Oberst angestrieben, Artikel in den Coriolan zu schreiben.

Atelbeit. 3ft benn ber junge Mann, welcher 36mit tiefe Entredungen gemacht bat, irgentwie guverlässig?

Bellmans. Er fann nicht viel Punsch vertragen und als er trei Glaser getrunken batte, erzählte er mir tet alles freiwillig; sonft balte ich ihn freilich nicht für iet: anftändig. Ich glaube, er ift ein guter Kerl, aber andet dig? Rein, das ift er boch nicht.

Atelheit (gleichgültig). Burte dieser Gerr — welche: tie trei Gläser Bunsch getrunken bat, wohl bereit sein, seiz: Enthüllungen vor antern Bersonen zu wiederholen?

Bellmaus. Er fagte mir, daß er das thun wellt und fprach auch von Beweisen.

Abelheid (bei Seite). Ah so! — (lant) Ich fürchte, tu Beweise werden nicht genügent sein. — Und Sie haben dem Prosessor oder Herrn Bolz keine Mittheilung darüber gemacht?

Bellmaus. Unser Professor ift jest sehr beschäftigt und Bolz ist der beste und lustigste Mensch von der Welt: aber weil er ohnedies mit Herrn von Senden gespannt ik so glaubte ich —

Abelheid (schnell). Und Sie hatten ganz Recht, lieber Herr Bellmans. — Also sonst find Sie mit Herrn Beligufrieden?

Bellmaus. Er ist ein verträglicher und ausgezeiche neter Mensch, und ich stehe mit ihm sehr gut, wir alle stehen gut mit ihm.

Abelheib. Das freut mich.

Bellmaus. Er ift manchmal etwas übermuthig, aber er hat das beste Herz von der Welt.

Abelheid (bei Seite). Aus dem Munde der Kinder und Unmündigen werdet ihr die Wahrheit hören.

Bellmaus. Freilich ist er eine rein prosaische Natur, für Poesie hat er keinen Sinn.

Abelbeib. Glauben Gie?

5

1

ţ

ļ

١

Bellmaus. Ja, in der Beziehung wird er oft ausfällig.

Abelheib (aufbrechend). Ich danke Ihnen für Ihre Mittheilungen, auch wenn ich kein Sewicht darauf legen kann, und freue mich, in Ihnen einen Theil der Redaction kennen zu lernen. Die Herren Journalisten sind, wie ich merke, gefährliche Leute, und es ist gut, ihr Wohlwollen zu erhalten, obgleich ich als unbedeutende Person mich bemühen will, nie Stoff zu einem Zeitungsartikel zu geben.
— (Da Bellmaus zögert zu gehen.) Kann ich Ihnen noch in irgend etwas dienen?

Bellmaus (mit Warme). Ja, gnädiges Fräulein, wenn Sie die Güte haben wollen, dieses Exemplar meiner Gedichte anzunehmen. Es find zwar Jugendgedichte, meine ersten Versuche, aber ich rechne auf Ihre freundliche Nach= sicht. (zieht ein Buch mit Goldschnitt aus der Tasche, übergiebt es.)

Adelheid. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Bellmaus. Roch niemals hat mir ein Dichter seine Werke geschenkt, ich werde das schöne Buch auf dem Lande durchlesen und mich unter meinen Bäumen darüber freuen, daß ich in der Stadt Freunde habe, welche auch an mich denken, wenn sie für Ansbere das Schöne darstellen.

Bellmaus (mit Feuer). Sein Sie überzeugt, gnädiges Fräulein, daß kein Dichter Sie vergessen wird, welcher das Frentag, dramat. Werke.

Gluck gehabt hat, Sie kennen zu lernen. (216 mit einer tiefen Berbeugung.)

Abelheid (auein). Dieser Schmock mit den drei Gläsern Bunsch ist doch wohl einer Bekanntschaft werth. Korb soll ihn sogleich aufsuchen. — Kaum bin ich in der Stadt angekommen, und mein Zimmer ist wie ein Geschästsbureau, in welchem Redacteure und Schriftsteller ihr Wesen treiben. — Ich fürchte, das ist eine Borbedeutung. (Ab nach links).

Es wird bunfel. Der Dberft aus bem Garten.

Oberst (langsam nach vorn). Es ist mir lieb, daß es aus ist zwischen uns. — (ausstampsend) Sehr lieb ist es mir! — (gedrückt) Ich fühle mich frei und leicht, wie seit lange nicht, ich glaube, ich könnte singen. — In diesem Augenblick bin ich Gegenstand der Unterhaltung bei allen Theetassen, auf allen Bierbänken. Ueberall Raisonniren und Lachen: Dem geschieht recht, dem alten Narren! Berstammt!

Rarl mit Lichtern und ber Beitung.

Wer hat dir erlaubt, Licht zu bringen?

Rarl. Herr Oberst, es ist die Stunde, wo Sie die Zeitung lesen. Hier ist sie. (legt sie auf den Tisch.)

Dberst. Unwürdiges Volk, diese Herren von der Feder! Feig, boshaft, hinterlistig in ihrer Anonymität. Wie diese Bande jest triumphiren wird, und über mich! Wie sie ihren Redacteur bis in die Wolken erheben! Da liegt das nichtswürdige Blatt! Darin steht meine Riederslage, ausposaunt mit vollen Backen, mit spöttischem Achselzucken — weg damit! (geht auf und ab, sieht die Zeitung auf

ŀ

1

ber Erbe an, fie aufhebend) Ich will's doch auskoften! (fest fich) Hier gleich im Anfange: (lesend) Professor Oldendorf -Majorität von zwei Stimmen. "Dies Blatt ift verpflichtet, sich über das Resultat zu freuen. " - Das glaub' ich. -"Aber nicht weniger erfreulich mar der Wahlkampf, welcher voranging. " — Natürlich. — "Es ift vielleicht noch nicht dagemefen, daß, wie hier, zwei Manner einander gegenüberstanden, fo eng durch jahrelange Freundschaft verbunden, beide in gleicher Beise durch das Wohlwollen ihrer Mit= burger ausgezeichnet. Es war ein ritterlicher Rampf zwischen zwei Freunden, voll Hochherzigkeit, ohne Groll, ohne Eifersucht, ja vielleicht verbarg fich in der Seele eines jeden von beiden der Bunsch, daß der befreundete Beg= ner, und nicht er, Sieger werde. " (legt bas Blatt weg, trodnet fich Die Stirn ab) Bas ift bas für eine Sprache? - (lieft) "Und abgesehen von einzelnen Parteiansichten hat nie ein Mann größere Anspruche auf den Sieg gehabt, als unser ver= ehrter Gegner. Bas er durch feine biedere, edle Perfon= lichkeit bem großen Rreise seiner Freunde und Bekannten gilt, bas zu rühmen ift bier nicht ber Ort; wie er aber durch feine rege Theilnahme für alle gemeinnütigen Unter= nehmungen der Stadt mit Rath und That gewirkt, das ift allgemein bekannt und wird gerade heut von unsern Dit= bürgern mit lebhaftem Dank empfunden. " -- (legt das Blatt Das ist ein niederträchtiger Styl! - (liest weiter) "Durch eine fehr geringe Majoritat der Stimmen hat un= fere Stadt beschlossen, Die politischen Ansichten des jungern Freundes in den Kammern geltend zu machen, aber von allen Parteien werden heut, wie verlautet, Adressen und Deputationen vorbereitet, nicht, um den Sieger im Wablfampf zu feiern, sondern um seinem Gegner, seinem edlen
Freunde die allgemeine Achtung und Berehrung auszudrücken, deren nie ein Mann würdiger war, als er. "—
Das ist offenbarer Meuchelmord! Das ist eine furchtbare
Indiscretion Oldendorfs, das ist eine Journalistenrache,
so sein und zugespist. — D das sieht ihm ähnlich! Rein,
das sieht ihm nicht ähnlich! Es ist empörend, es in
unmenschlich! — Was soll ich thun? Deputationen unt
Adressen an mich? an Oldendorfs Freund? — Bah, tas
ist alles nur Geschwäß, Zeitungsgeschrei, das kostet nichts,
als ein paar schöne Worte! Die Stadt weiß nichts von
diesen Empsindungen. Es ist eine Gaunerei!

## Karl.

Rarl. Briefe von der Stadtpost. (legt sie auf ren Tisch, ab.)

Oberst. Darin steckt wieder etwas! Es ist mir unheimlich, sie aufzumachen. — (erbricht den ersten) Was Teufel! ein Gedicht? und an mich? "Unserm edlen Gegner in der Politik, dem besten Manne der Stadt" — unterschrieben? — wie ist die Unterschrift? Baus! Baus? kenne ich nicht, das muß ein Pseudonym sein! (liest) Es scheint ganz ausgezeichnete Poesie! — Und was ist hier? (öffnet den zweiten Brief) "Dem Wohlthäter der Armen, dem Vater der Verwaisten," eine Adresse — (liest) Verehrung und Herzensgüte — Unterschrift: "Viele Frauen und Rädzchen", das Siegel ein P. P.? — Wein Gott, was soll das alles? bin ich behert? — Sind das in Wahrheit

Stimmen aus der Stadt, und wird der hentige Tag von den Menschen so aufgefaßt, so muß ich gestehen, daß die Leute besser von mir denken, — als ich felbst. —

## Rarl.

Rarl. Eine Anzahl Herren wünscht den Herrn Oberst zu sprechen.

Dberft. Bas für Herren?

Rarl. Sie sagen: Eine Deputation der Wahlmanner.

Oberst. Führe sie herein. Diese verdammte Zeitung hat doch Recht gehabt.

Piepenbrint, Rleinmichel, noch brei andere Berren (fie verbeugen fich, ber Dberft gleichfalls).

Piepenbrink (feierlich). Mein Herr Oberst! — Gine Anzahl Wahlmänner hat uns als eine Deputation zu Ihnen gefandt, um Ihnen gerade heut zu sagen, daß die ganze Stadt Sie für einen höchst respectabeln und braven Mann hält.

Oberst (steif). Ich bin für die gute Meinung ver-

Piepenbrink. Da ist nichts Berbindliches bei. Es ist die Wahrheit. Sie sind ein Ehrenmann durch und durch, und es macht uns Freude, Ihnen das zu sagen; es kann Ihnen nicht unangenehm sein, dies von Ihren Mitsbürgern zu hören.

Oberst. Ich habe mich selbst immer für einen Mann von Ehre gehalten, meine Herren.

Piepenbrink. Da haben Sie ganz Recht gehabt. Und Sie haben Ihre brave Gesinnung auch bewiesen. Bei jeder Gelegenheit. Bei Armuth, bei Theuerung, in Bormundschaften, auch bei unserm Schützensest, überall, wo
uns Bürgern ein wohlwollender und guter Mann Freude
machte, oder nütlich war, da sind Sie voran gewesen. Immer schlicht und treuherzig, ohne schnurrbärtiges Wesen und
Hochmuth. Daher kommt es denn, daß wir Sie allgemein
lieben und verehren.

Dberft (fährt fich über bie Augen).

Piepenbrink. Heut haben viele von uns ihre Stimmen dem Professor gegeben. Manche wegen der Po-litik, manche, weil sie wissen, daß er Ihr genauer Freund ist und vielleicht gar Ihr Schwiegersohn wird.

Dberft (ohne Barte). Mein Berr -

Piepenbrink. Auch ich selbst habe Ihnen meine Stimme nicht gegeben.

Dberft (etwas eifriger). Mein Herr -

Piepenbrink. Aber eben deswegen komme ich mit den Andern zu Ihnen, und deswegen sagen wir Ihnen, wie man in der Bürgerschaft von Ihnen denkt. Und wir wün= schen alle, daß Sie noch lange Ihre männliche Gesinnung und Ihr freundschaftliches Herz uns erhalten mögen, als ein verehrter, äußerst respectabler Herr und Mitbürger.

Oberst (ohne Harte). Warum sagen Sie das nicht dem Professor, auf den Ihre Wahl gefallen ist?

Piepenbrink. Er ist noch jung. Er soll sich's erst in den Kammern verdienen, daß die Stadt ihm dankt. Sie aber haben's um uns verdient und deshalb kommen wir zu Ihnen.

Oberst (aufrichtig). Ich danke Ihnen, mein Herr, für Ihre freundlichen Worte. Sie thun mir gerade jest sehr wohl. Ich bitte Sie um Ihren Namen.

Piepenbrink. 3ch heiße Piepenbrink.

Dberst (erkälter, aber nicht unhöslich). Ah so, das ist der Rame! — (mit Haltung) Ich danke Ihnen, meine Herren, für die wohlwollende Ansicht, welche Sie ausgesprochen haben, gleichviel, ob Sie die wahre Meinung der Stadt wiedergeben, oder nach den Bünschen Einzelner reden. Ich danke Ihnen, und ich werde fortsahren, das zu thun, was ich für Recht halte. (verbeugt sich, die Deputation ebenfalls, lettere ab.)

Also das ist dieser Piepenbrink, der warme Freund seisnes Freundes! — Aber die Worte dieses Mannes waren verständig und sein ganzes Aussehen ehrenwerth, es ist unsmöglich, daß das alles Spizbüberei sein kann. — Wer weiß! Es sind gewandte Intriganten. Senden mir Zeitungs-artikel, Briefe und diese gutmüthigen Leute in's Haus, um mich weichherzig zu machen, geberden sich vor aller Welt als meine Freunde, um mich zu zwingen, ihrer Falschheit wiesder zu trauen! Ja, so ist's. Alles ist abgekartet! Sie sollen sich getäuscht haben!

#### Rarl.

Rarl. Herr Doctor Bolg!

Dberft. Ich bin für Riemand mehr zu Saufe.

Rarl. Das habe ich dem Herrn auch gesagt, aber er bestand darauf, den Herrn Obersten zu sprechen, er komme in einer Chrensache.

Oberst. Was? Oldendorf wird doch nicht so wahnsinnig sein — führ' ihn her!

## Bolj.

Bolz (mit Haltung). Herr Oberst, ich komme, Ihnen eine Mittheilung zu machen, welche für die Ehre eines Dritzten nothwendig ist.

Ober st. Ich bin darauf gefaßt und bitte Sie, dies selbe nicht zu lang auszudehnen.

Bolz. Rur so lang, als nöthig ist. Der Artikel in dem heutigen Abendblatt der Union, welcher Ihre Persön= lichkeit bespricht, ist von mir geschrieben und von mir ohne Oldendorfs Wissen in die Zeitung gesetzt.

Oberst. Es ist mir kaum von Interesse zu wissen, wer den Artikel geschrieben hat.

Bolz (artig). Aber es ift mir von Wichtigkeit, Ihnen zu sagen, daß er nicht von Oldendorf ist und daß Oldensdorf nichts davon gewußt hat. Mein Freund war in den letten Wochen so sehr durch Trübes und Schmerzliches, das er selbst erleben mußte, in Anspruch genommen, daß er die Leitung des Blattes mir allein überließ. Für Alles, was in dieser letten Zeit darin stand, bin ich assein verantwortlich.

Dberft. Und wozu machen Sie diese Eröffnung?

Bolz. Es wird Ihrem Scharfblick nicht entgehen, Herr Oberst, daß nach der Scene, welche heut zwischen Ihnen und meinem Freunde vorgefallen ist, Oldendorf als Mann von Ehre einen solchen Artikel weder schreiben, noch in seiner Zeitung dulden konnte.

Oberft. Wie fo, mein Herr? In dem Artikel selbst habe ich nichts Unwürdiges gefunden.

Bolz. Der Artikel setzt meinen Freund in Ihren Augen dem Berdacht aus, als wolle er durch unwürdige Schmeichelei Ihre Theilnahme wieder gewinnen. Richts liegt ihm ferner, als ein solcher Weg. Sie, Herr Oberst, sind zu sehr Mann von Ehre, um selbst bei Ihrem Feinde eine gemeine Handlung natürlich zu sinden.

Oberst. Sie haben Recht! — (bei Seite) Dieser Trotz ist unerträglich. — Ist Ihre Erklärung zu Ende?

Bolz. Sie ist es. Ich habe noch eine zweite bei= zufügen, daß ich felbst sehr bedaure, diesen Artikel geschrieben zu haben.

Oberst. Ich thue Ihnen wohl nicht Unrecht, wenn ich annehme, daß Sie schon Anderes geschrieben haben, was eher zu bedauern war.

i

Bolz (fortsahrend). Diesen Artikel ließ ich drucken, bevor ich von Ihrer letten Unterredung mit Oldendorf Kenntniß hatte; (sehr artig) ich bedaure ihn deshalb, weil er nicht ganz wahr ist. Ich war zu schnell, als ich dem Publikum Ihre Persönlichkeit schilderte, das Bild entspricht wenigstens heut nicht mehr der Wirklichkeit, es ist gesschweichelt.

Dberft (ausbrechend). Run, beim Teufel, das ift grob!

Bolz. Verzeihung, es ist nur mahr! Ich wünsche Sie zu überzeugen, daß auch ein Journalist bedauern kann, Unwahres geschrieben zu haben.

Oberst. Herr! — (bei Seite) Ich muß an mich halsten, er behält sonst immer Recht. — Mein Herr Doctor,

ich sehe, daß Sie ein gewandter Mann sind und Ihr Handwerk verstehen. Da Sie außerdem heut in der Stimmung
scheinen, nur die Wahrheit zu reden, so ersuche ich Sie
noch, mir zu sagen, ob Sie vielleicht auch die Demonstrationen geleitet haben, welche sich mir heut als Stimmen
des Publikums darstellen.

Bolz (sich verneigend). Allerdings bin ich dabei nicht unthätig gewesen.

Oberst (ihm die Briefe hinhaltend, heftig). Haben Sie Dies veranlaßt?

Bolz. Zum Theil, Herr Oberst. — Dies Gedicht ist der Herzenserguß eines ehrlichen Jungen, welcher in Ihnen den väterlichen Freund Oldendorfs und das Ideal eines ritterlichen Gelden verehrt; ich habe ihm den Muth gemacht, Ihnen das Gedicht zu übersenden. Es war wenigstens gut gemeint. Der Poet mag sich ein anderes Ideal suchen. — Diese Adresse kommt von Frauen und Mädchen, welche den Verein für Erziehung verwahrloster Kinder bilz den. Der Verein zählt auch Fräulein Ida Berg unter seine Mitglieder, ich selbst habe den Damen diese Adresse verfaßt, sie ist von der Tochter des Weinhändlers Piepenbrink abzgeschrieben.

Dberst. Ungefähr so habe ich diese Briefe beurtheilt. Es ist unnöthig zu fragen, ob Sie auch der Maschinist sind, welcher mir die Bürger hergeschickt hat.

Bolz. Wenigstens habe ich nicht abgerathen.

## Bon außen vielstimmiges Manner=Quartett.

Soch, hoch, hoch!

Es lebt ein Ritter hochgefinnt
In unfrer Mauern Bann,
Ihn segnet jedes Bürgerfind
Den edlen, treuen Mann.

Ber hülfe sucht in Noth und Leid,
Der ruft den Ritter werth,
Denn Liebe ist sein Waffentleid,
Erbarmen heißt sein Schwert.

Wir feiern heut mit Sang und Wort
Ihn, aller Armen Schut und Hort,
Den Oberst, den Oberst,
Den edlen Oberst Berg.

Dberft (klingelt nach ben erften Takten bes Gefanges).

#### Rarl.

Du wirst Niemand vorlassen, wenn du in meinem Dienst bleiben willst.

Karl (erschrocken). Herr Oberst, sie sind schon im Gar= ten, eine große Gesellschaft, es ist die Liedertafel, die An= führer stehen bereits auf der Treppe.

Bolz (ber das Fenster geöffnet). Sehr gut gesungen, Herr Oberst — Tempser und Jüdin — Es ist der beste Tenor unserer Stadt, und die Begleitung ist originell genug.

Dberst (bei Seite). Es ist zum Tollwerden! — Führe die Herren herein. (Karl ab; am Ende ber Strophe:)

## Fris Kleinmichel, zwei andere Berren.

Frit Kleinmichel. Herr Oberst, die hiefige Liedertafel bittet um die Erlaubniß, Ihnen einige Lieder singen zu dürfen. Hören Sie das kleine Ständchen als einen schwachen Ausdruck der allgemeinen Verehrung und Liebe freundlich an.

Oberst. Meine Herren, ich bedaure sehr, daß eine Erkrankung in meiner Familie mir wünschenswerth machen muß, Ihre künstlerischen Leistungen abgekürzt zu sehen. Ich danke Ihnen für die gute Meinung und ersuche Sie, Herrn Professor Oldendorf die Lieder zu singen, die Sie mir zusgedacht haben.

Frit Kleinmichel. Wir hielten es für Pflicht, zuerst Sie zu begrüßen, bevor wir Ihren Freund aufsuchen. Um Kranke nicht zu stören, werden wir uns, wenn Sie erlauben, weiter vom Hause ab im Garten aufstellen.

Dberst. Thun Sie nach Ihrem Belieben. (Frit Kleinmichel und die beiden Andern ab.) — Ist dieser Aufzug auch von Ihrer Erfindung?

Wenigstens zum Theil! -Bolz (fich verneigend). Aber Sie find zu gütig, Herr Oberst, wenn Sie alle Diese Demonstrationen auf mich allein zurückführen; mein Untheil daran ift doch sehr gering. Ich habe nichts gethan, als die öffentliche Meinung ein wenig redigirt. Diese vielen Menschen find keine Puppen, welche ein gewandter Puppen= spieler an ben Drähten umberziehen fonnte. Alle diese Stimmen gehören tüchtigen und ehrenwerthen Berfonen an, und was fie Ihnen gesagt haben, das ist in der That die allgemeine Meinung der Stadt, bas beißt, die Ueberzeugung der Befferen und Berftandigen in der Stadt. Ware fie es nicht, fo hatte ich mich Diefen braven Leuten gegenüber febr

vergeblich bemüht, auch nur einen von ihnen in Ihr Haus zu führen.

Oberst. Er hat wieder Recht, und ich habe immer Unrecht!

Bolz (sehr artig). Gestatten Sie mir noch die Erstlärung, daß mir gegenwärtig auch diesezarten Aeußerungen der allgemeinen Achtung unpassend erscheinen, und daß ich den Antheil, welchen ich daran habe, höchlich bedauere. Werigstens heut hat ein Frennd Oldendorfs keine Veranslassung, Ihren ritterlichen Sinn oder Ihre Selbstverleugsnung zu feiern.

Oberst (auf ihn zugehend). Mein Herr Doctor, Sie bes nutzen das Vorrecht Ihrer Zunft, rücksichtslos zu reden und Fremde zu beleidigen, in einer Weise, welche meine Geduld erschöpft. Sie sind in meinem Hause, und es ist eine geswöhnliche Rücksicht der gesellschaftlichen Klugheit, daß man das Hausrecht des Gegners respectirt.

Bolz (sich über einen Stuhl lehnend, gemüthlich). Wenn Sie damit sagen wollen, daß Ihnen das Recht zusteht, unansgenehme Fremde aus Ihrem Hause zu entfernen, so war es unnöthig, mich daran zu erinnern, denn Sie haben heut schon einen Andern aus Ihrem Hause gewiesen, dem seine Liebe zu Ihnen ein größeres Recht gab, hier zu sein, als ich habe.

Oberst. Herr, eine solche Dreistigkeit ist mir noch nicht vorgekommen.

Bolz (fic verneigend). Ich bin Journalist, Herr Oberst,

und nehme nur das in Anspruch, was Sie so eben das Borrecht meiner Zunft nannten.

Großer Marich von Blasinstrumenten. Rarl fcnell herein.

Oberst (ihm entgegen). Verschließe bas Gartenthor, Riemand soll herein. (die Musik schweigt.)

Bolz (am Fenster). Sie sperren Ihre Freunde aus, diesmal bin ich unschuldig.

Rarl. Ach, Herr Oberst, es ist zu spät. Hinten im Garten stehen die Sänger, und vorn kommt ein ungeheurer Zug vor das Haus, es ist Herr von Senden und die ganze Resource. (nach dem Hintergrund.)

Oberst. Herr, ich wünsche, daß die Unterredung zwischen uns ein Ende nehme.

Bolz (aus dem Fenster zurucksprechend). In Ihrer Lage, Herr Oberst, sinde ich diesen Wunsch sehr natürlich. (wieder hinaussehend) Ein brillanter Aufzug, sie tragen alle Papier-laternen. Auf den Laternen sind Inschriften! — Außer den gewöhnlichen Devisen der Ressource sehe ich noch anzere. — Daß dieser Bellmaus doch niemals zusieht, wo er der Zeitung nüglich sein könnte. (schnell eine Brieftasche vorziehend) Die Inschriften wollen wir schnell für die Zeitung notiren. (zurücksprechend) Berzeihen Sie! — Ach, das ist höchst merkwürdig. "Nieder mit unsern Feinden!" — und hier eine schwärzliche Laterne mit weißen Buchstaben: "Peteat die Union!" Alle Wetter! (zum Fenster hinausrusend) Guten Abend, meine Herren!

Dherst (zu ihm tretend). Herr, Sie sind des Teufels!

Bolz (fich schnell umbrebend). Es ist fehr gütig von Ihnen, Herr Oberst, daß Sie sich neben mir am Fenster zeigen. (Oberst tritt zurud.)

Ì

l

ļ

ſ

Š

Ĭ

ı

;

Senden (von unten). Bas ift bas für eine Stimme?

Bolz. Guten Abend, Herr von Senden! — Der Herr, welcher die braune Laterne mit der weißen Inschrift trägt, würde uns sehr verbinden, wenn er die Güte haben wollte, dem Herrn Oberst die Laterne einmal herauszureichen. Blasen Sie Ihr Licht aus, Mann, und reichen Sie mir die Laterne. — So, ich danke Ihnen, Mann mit der geistreichen Devise. — (die Stocklaterne hereinholend) Hier, Herr Oberst, ist das Document der brüderlichen Gesinnung, welche Ihre Freunde gegen uns hegen. (reist die Laterne vom Stock.) Die Laterne für Sie, der Stock für den Laternenträger. (wirst den Stock zum Fenster hinaus.) Ich habe die Ehre, mich zu empsehlen. (wendet sich zum Abgang, begegnet Abelheib.)

Männerchor wieder nahe "Es lebt ein Ritter hochgeehrt," einfallender Tusch, vielstimmiges: der Oberst Berg soll leben, hoch!

## Abelbeib.

Abelheid. (von der Seite links während des Lärms eintretend). Ist denn heut die ganze Stadt in Aufruhr?

Bolz. Ich habe das Meine gethan, er ist halb be= kehrt. Gute Racht!

Oberst (die Laterne zu Boden werfend, wüthend). Zum Teufel mit allen Journalisten! Mannerchor, Genden, Blamenberg und viele andere Gerren (im Zuge an der Gartenthür sichtbar, die Deputation tritt ein, Chor und Laternen gruppiren sich am Eingange).

Senden (mit lauter Stimme, bis der Vorhang am Boden ist:) Herr Oberst, die Ressource giebt sich die Ehre, ihr hochver=ehrtes Mitglied zu begrüßen.

Der Borhang fällt mährend der letten Worte.

# Wierter Act.

----o;<del>6</del>;0-----

# Erfte Scene.

Gartenfaal im Hause bes Dbersten.

Dberft, vom Garten eintretend, hinter ihm Rarl.

Dherst (am Eingang, unwirst). Wer hat dem Wilhelm befohlen, das Pferd vor den Schlassimmern umberzuführen? Der Schlingel macht mit den Eisen einen Lärm, der Todte ausweden könnte.

Rarl. Werben ber Berr Dberft heut nicht ausreiten?

Dberft. Rein! in den Stall mit dem Pferde!

Rarl. Bu Befehl, Gerr Dberft. (ab.)

Oberst (klingelt, Karl wieder an der Thur). Ist bas Fräulein zu sprechen?

Karl. Sie ist in ihrem Zimmer, der Herr Justizrath ist bereits seit einer Stunde bei ihr.

Dberft. Wie? am frühen Morgen? Frentag, bramat. Werte. Rarl. Hier ift fie felbst. (ab, nachdem Abelheid eingetreten.)

## Abelbeib, Rorb (aus ber Thur rechts).

Abelheid (zu Korb). Sie bleiben wohl in der Rähe der Gartenthür, und wenn der bewußte junge Herr kommt, dann führen Sie ihn zu uns. (Korb ab.) Guten Morgen, Herr Oberst! (an ihn tretend und ihn heiter ansehend) Wie ist das Wetter heut?

Ober ft. Grau, Madchen, grau und stürmisch! Aerger und Gram sausen in meinem Ropf herum, daß er mir zer= springen möchte. Wie geht es der Kleinen?

Abelheid. Besser. Sie ist so gescheibt gewesen, gegen Morgen einzuschlafen. Jest ist sie traurig, aber gefaßt.

Dberst. Gerade diese Fassung ist mir ärgerlich. Wenn sie nur einmal schreien wollte und sich etwas in die Haare fahren, es wäre schrecklich, aber es wäre doch Ratur darin. Aber dies Lächeln und sich Abwenden und dies Abtrocknen heimlicher Thränen, das nimmt mir meine Fassung. Das ist bei meinem Kinde unnatürlich.

Adelheid. Vielleicht kennt sie das gütige Herz ihres Baters besser als er selbst, vielleicht hofft sie noch!

Oberst. Worauf? Auf eine Versöhnung mit ihm? Nach dem, was geschehen, ist eine Versöhnung zwischen Oldendorf und mir unmöglich.

Adelheid (bei Seite). Ob er wünscht, daß ich ihm widerspreche?

Rorb.

Rorb (au Abelheib). Der herr ift gefommen.

Abelheid. Ich werde klingeln. (Korb ab.) — Helfen Sie mir in einer kleinen Verlegenheit, ich habe einen fremsten jungen Mann zu sprechen, der hülfsbedürftig scheint, und möchte gern, daß Sie in der Rähe blieben — darf ich die Thür hier offen lassen? (weist auf die Thür links.)

Oberst. Das heißt wohl auf deutsch, ich soll dort hineingehen?

Abelheid. Ich bitte, nur auf fünf Minuten.

Dberft. Meinetwegen, wenn ich nur nicht horchen foll.

Abelheid. Das verlange ich nicht, aber zuhören werden Sie doch, wenn das Gespräch Sie interessiren sollte.

Oberst (lächelnd). Dann werde ich hereinkommen. (ab nach links, Abelheib klingelt.)

Somock, Rorb (am Eingange, fogleich wieber ab).

Schmock (sich verbeugend). Ich wünsche einen guten Morgen. — Sind Sie das Fräulein, welches ihren Schreister zu mir geschickt hat?

Abelheid. Ja. Sie haben den Wunsch geäußert, mich selbst zu sprechen.

Schmock. Wozu soll der Schreiber wissen, wenn ich Ihnen etwas zu sagen habe? — Hier sind die Zettel, die der Senden geschrieben hat, welche ich gefunden habe im Papierkorbe des Coriolan. Sehen Sie nach, ob sie für den Obersten zu brauchen sind. Was soll ich damit ansfangen? Es ist nichts damit zu machen.

Abelheid (hineinsehend, bei Seite lesend). Hier sende ich Ihnen die unglückliche stylistische Arbeit u. s. w. — Unvorsichtig und sehr gewöhnlich! (legt sie auf den Tisch. Laut) In jedem Falle sind diese unbedeutenden Billete in

meinem Papierkorbe besser vermahrt, als in einem andern.
— Und was verankaßt Sie, mein Herr, mir Ihr Bertrauen zu schenken?

Schmod. Der Bellmaus hat mir doch gesagt, daß Sie eine geschickte Person sind, die dem Obersten auf gute Weise sagen wird, er soll sich, vor dem Senden und vor meinem Redacteur in Acht nehmen. Und der Oberst ist ein humaner Mann, er hat mir neulich vorgesetzt ein Glas süßen Wein und Semmel mit Lachs zum Frühstück.

Db'erst (an der Thur sichtbar, mitleidig die Handa saltend). Du lieber Gott!

Schmod. Warum soll ich ihn hintergehen taffen von diesen Menschen?

Abelheid. Wenn Ihnen das Frühstück nicht un= angenehm war, so wollen wir für ein zweites sorgen.

Schmock. Dich bitte, bemühen Sie sich meinet= wegen nicht.

Abelheid. Können wir Ihnen sonst mit etwas helsen?

Schmock. Womit sollen Sie mir helsen? (seine Stiefeln und Kleiber betrachtend) Ich habe jetz Alles im Stande. Mein Unglück ist nur, ich stecke in einem schlechten Geschäft. Ich muß sehen, daß ich aus der Literatur hexauskomme.

Abelheid (mitleidig). Es ist wohl recht schwer, sich in der Literatur wohl zu fühlen?

Schmock. Je nachdem. — Mein Redacteur ift ein ungerechter Mensch. Er streicht zu viel und bezahlt zu wenig. Achten Sie vor allem auf Ihren Styl, sagt er, guter Styl ist die Hauptsache. Schreiben Sie gewichtig,

Schmock, sagt er, schreiben Sie tief, man verlangt das heut zu Tage von einer Zeitung, daß sie tief ist. Gut, ich schreibe tief, ich mache meinen Styl logisch. Wenn ich ihm aber die Arbeit bringe, so wirft er sie von sich und schreit: Was ist das? Das ist schwerfällig, das ist pe-dantisch, sagt er. Sie müssen schreiben genial, brillant müssen Sie sein, Schmock, es ist jest Mode, daß Alles angewehm sein soll für die Leser. — Was soll ich thun? Ich schreibe wieder genial, ich setze viel Brillantes hinein in den Artisel; und wenn ich ihn so bringe, nimmt er den Rothstift und streicht alles Gewöhnliche und läßt mir nur die Brillanten stehen.

Dberft. Ift so etwas möglich?

Schmock. Wie kann ich bestehen bei solcher Behandlung? Wie kann ich ihm schreiben sauter Brislantes die Zeile für fünf Pfennige? Dabei kann ich nicht bestehen. Und deshalb will ich sehen, daß ich aus dem Geschäft herauskomme. Wenn ich nur könnte verdienen fünfundzwanzig bis dreißig Thaler, ich wollte in meinem Leben nicht wieder schreiben für eine Zeitung, ich wollte dann mein eigenes Geschäft anfangen, ein kleines Geschäft, das mich ernähren könnte.

Adelheid. Warten Sie einen Augenblick! (sucht in ihrer Börse.)

Dberst (eilig hervorkommend). Ueberlassen Sie das mir, liebe Abelheid. Der junge Mann will aufhören, Journalist zu sein, das geht mich an! Hier, hier ist Geld, wie Sie sich wünschen, wenn Sie mir versprechen, von heute ab keine Feder mehr für eine Zeitschrift anzurühren. Hier, nehmen Sie!

Schmock. Ein preußisches Rassenbillet von fünfundzwanzig Thalern Courant? Auf meine Ehre, ich versprech's Ihnen, Herr Oberst, auf meine Ehre und Seligkeit, ich gehe noch heut zu einem Better von mir, welcher ein solides Geschäft hat. Will der Herr Oberst einen Schuldschein, oder soll ich ausstellen einen Bechsel auf mich selber mit langer Frist?

Oberst. Bleiben Sie mir vom Leibe mit Ihrem Wechsel!

Schmock. So will ich einen richtigen Schuldschein ausstellen. Es ist mir lieber, daß es nur ein Schuldsschein ist.

Oberst (ungebuldig). Auch Ihren Schuldschein will ich nicht. — Herr, gehen Sie in Gottes Ramen!

Schmock. Und wie wird's sein mit den Interessen? Rann ich's haben gegen fünf Procent, so ware mir's lieb.

Abelbeib. Der Berr ichenft Ihnen bas Belb.

Schmock. Er schenkt mir das Geld? Es ist ein Wunder! — Wissen Sie was, Herr Oberst, wenn ich nichts mache mit dem Geld, so bleibt es geschenkt; wenn ich mir damit aushelse, so bring' ich's Ihnen zurück. Ich hosse, ich werde mir aushelsen.

Dberft. Halten Sie das ganz nach Ihrem Belieben.

Schmock. Es ist mir ganz lieb so, Herr Oberst. Unterdeß danke ich Ihnen, und mög' es Ihnen vergolten werden durch eine andere Freude, die Sie haben. Ich empfehle mich Ihnen, meine Herrschaften. Abelheid. Das Frühstuck wollen wir nicht vergessen. (flingelt, Korb tritt ein) Lieber Korb! (spricht leise mit ihm.)

Schmock. Bitte sehr, lassen Sie doch das! (Schmock und Korb ab.)

Oberst. Und jest, mein Fräulein, erklären Sie mir diese ganze Unterredung; sie geht mich nahe genug an.

1

ļ

Abelheid. Senden hat sich gegen Andere taktlos über seine Stellung zu Ihnen und Ihrem Hause ausgessprochen. Dieser junge Mann hatte etwas davon gehört, und Billete von Senden in Besit, in welchen einige unspassende Ausdrücke vorkommen. Ich hielt es für gut, diese Billete aus seinen Händen herauszuziehen.

Oberst. Ich ersuche Sie um diese Briefe, Adelheid.

Abelheid (bittend). Wozu, Herr Oberft?

Dberft. Ich werde mich nicht ärgern, Mädchen.

Abelheib. Das versohnt sich auch nicht. Und doch bitte ich Sie, nicht hineinzusehen. — Sie wissen jest ge= nug, denn Sie wissen, daß er mit seiner Umgebung ein so großes Vertrauen, als Sie ihm in der letzten Zeit gegönnt haben, nicht zu würdigen weiß.

Oberst (traurig). Opfni, pfui! — Ich habe in meinen alten Tagen Ungluck mit meinen Bekanntschaften.

Adelheid. Wenn Sie Oldendorf mit diesem hier — (auf die Briefe weisend) in eine Klasse setzen, so haben Sie Unrecht.

Dberst. Das thue ich nicht, Mädchen. Den Senden habe ich nicht so lieb gehabt, und deshalb trage ich's leichter, daß er mich verletzt.

Abelheid (mild). Und weil Sie den Andern geliebt haben, deshalb waren Sie gestern so —

Dherst. Sprechen Sie's aur aus, Sittemprediger — so hart und ungestüm.

Abelheib. Mehr als das, Sie waren ungerecht.

Oberst. Ich habe mir in dieser Nacht dasselbe gessagt, wenn ich an Ida's Zimmer trat und das arme Ding weinen hörte. Ich war ein gekränkter, zorniger Mann und hatte Unrecht in der Form, in der Sache selbst hatte ich doch Recht. Mag er Deputirter sein, er paßt dazu vielleicht besser als ich; daß er ein Zeitungsschreiber ist, das trekint uns.

Abelheid. Er thut doch nur, mas Sie auch thaten.

Dberft. Erinnern Sie mich nicht an diese Thorheit!
— Wenn er als mein Schwiegersohn den Lauf der Welt anders beurtheilte als ich, so könnte ich's wohl ertragen. Wenn er aber alle Tage Gefühle und Gesinnungen, die den meinen so entgegenstehen, saut in die Welt ruft, und ich das lesen müßte, und überall hören müßte, wie mein Schwiegersohn von meinen Freunden und alten Kameraden deshalb verspottet und gescholten wird, und das alles hin=unterschlucken müßte, sehen Sie, das kann ich nicht!

Abelheid. Und Ida? Weil Sie das nicht ertragen wollen, deshalb wird Ida unglücklich.

Oberst. Mein armes Kind! Sie ist jest unglucklich gewesen, die ganze Zeit hindurch. Das halbe Wesen zwischen uns Männern hat schon lange nichts getaugt. Es ist besser, daß es mit einem großen Schmerz ein Ende nimmt. Abelheid (ernst). Roch sehe ich das Ende nicht. Ich werde es erst sehen, wenn Ida wieder so fröhlich lacht, als sie sonst that.

Oberst (aufgeregt umbergebend, ausbrechend). So werde ich ihm mein Kind übergeben und mich allein in einen Winkel setzen! — Ich dachte meine letzen Tage anders, aber verhüte Gott, daß mein geliebtes Mädchen durch mich unglücklich werden sollte! Er ist zuverlässig und ehrenhaft, er wird sie gut halten. — Ich werde wieder in die kleine Stadt ziehen, aus der ich hergekommen bin.

Abelheib (seine Hand ergreisend). Mein würdiger Freund, nein, das sollen Sie nicht. Weder Oldendorf noch Ida würden ihr Glück einem solchen Opfer verdanken wollen. — Wenn nun Senden und seine Freunde dem Prosessor die Zeitung unter den Händen fortziehen, wie dann?

Oberst (freudig). Dann wäre er kein Journalist mehr!
— (unruhig) Ich will nichts von dem Plane hören, das hinterlistige Handeln gefällt mir nicht.

Abelheid. Mir auch nicht. — (herzlich) Herr Oberst, Sie haben mir oft ein Vertrauen geschenkt, das mich glücklich und stolz gemacht hat. Sie haben mir auch heute gesstattet, rücksichtsloser zu sprechen, als einem Rädchen sonst wohl erlaubt wird. Wollen Sie mir noch einen recht großen Beweis Ihrer Uchtung geben?

Oberst (ihr die Hand drückend). Abelheid, wir wissen, wie mir mit einander stehen. Sprechen Sie.

Abelheid. Sein Sie heut auf eine Stunde mein

getreuer Ritter. Ersauben Sie mir, daß ich Sie mit mir führe, wohin es auch sei.

Dberft. Bas haben Sie vor, Rind?

Abelheid. Richts Unrechtes, nichts, was Ihrer und meiner unwürdig wäre. Es soll Ihnen nicht lange Geheimniß bleiben.

Oberst. Wenn es sein muß, ich gebe mich gefangen. Aber darf ich nicht ungefähr wissen, was ich zu thun habe?

Abelheid. Sie sollen mich bei einem Besuch begleiten und sich dabei an das erinnern, was wir jest so verständig mit einander gesprochen haben.

Dberft. Bei einem Besuch?

Rorb.

Abelheid. Bei einem Besuch, den ich in meinem eigenen Interesse mache.

Korb (zu Abelheid). Herr von Senden wünscht Ihnen seine Aufwartung zu machen.

Dberft. Ich will ihn jest nicht seben.

Adelheid. Ruhe, Colonel, wir haben nicht Zeit, auch mit dem zu zürnen. Ich werde ihn auf einige Augen=blicke annehmen muffen.

Dberft. Dann gehe ich fort.

Abelheid (bittend). Um mich sogleich zu begleiten? Der Wagen wartet.

Dberst. Ich gehorche dem Commando. (ab nach linte.)

Abelheid. Ich habe einen schnellen Entschluß gefaßt, ich habe etwas gewagt, was für ein Mädchen wohl zu keck war, denn ich fühle jest, wo die Entscheidung naht, daß mein Muth mich verläßt. — Ich mußte es thun um seinetwillen und für uns alle. — (zu korb) Bitten Sie Fräulein Ida, sich bereit zu halten. Der Kutscher soll sos gleich umkehren, sie abzuholen. — Lieber Korb, denken Sie an mich. Ich gehe einen wichtigen Gang, mein alter Freund. — (Abelheid ab.)

Korb (allein). Tausend! glänzen der die Augen! Was hat sie vor? Sie will doch nicht gar den alten Oberst entführen? Was sie auch vor hat, sie setz's durch. Es giebt nur einen, der mit ihr fertig werden könnte. O Herr Conrad, wenn ich reden dürfte! (ab.)

# Bweite Scene.

Redactionszimmer ber Union.

Bolz aus der Thur links, gleich darauf Müller.

Boly (zur Mittelthur). Sier herein mit dem Tisch!

Müller (trägt einen kleinen gedeckten Tisch mit Weinstaschen, Gläsern und Tellern nach dem Bordergrund links, rückt fünf Stühle, sprechend:) Herr Piepenbrink läßt sich empsehlen und sagen, der Wein wäre von dem gelbgesiegelten, und wenn der Herr Doctor Gesundheiten tränke, möchte er auch Herrn Piepensbrinks Gesundheit nicht vergessen. Er war sehr sidel, der dicke Herr. Und Madame Piepenbrink erinnerte ihn daran, daß er auf die Union abonniren sollte, er trug mir auf, daß zu bestellen.

Bolz (weicher unterbeß am Arbeitstisch rechts in Papieren gellätert, aufstebend). Her den Wein! (Müller giost in ein Glas) Dem würdigen Weinsthenf zu Ehren! (trintt) Ich habe ihn leichtfertig behandelt, aber sein Herz hat sich als treu beswährt. Sagen Sie ihm, die Gesundheit sei nicht versgessen worden. Hier die Flasche für Sie! — Jest trollt euch! (Müller ab, Bolz die Thur lints disneud:) Kommt, ihr Herren, heut löse ich mein Wort.

## Rampe, Bellmaus, Rorner.

Hier ist das versprochene Frühstück. — Und jetzt, ihr allerliehsten Eintagssliegen, schnell! malt eure Backen und eure Laune so rosafarben, als eurem Witze nur möglich ist. (einschentend) Der große Sieg ist erfochten, die Union hat einen der edelsten Triumphe geseiert; noch in späten Jahrshunderten werden verspätete Entel staunend sagen, das waren glorreiche Tage und so weiter, Fortsetzung siehe in der heutigen Rummer der Zeitung. — Bevor wir uns setzen, den ersten Toast. —

Rämpe. Der erwählte Deputirte -

Bolz. Rein, der erste Toast gist der gemeinsamen Mutter, der großen Macht, welche Deputirte hervorbringt; die Zeitung, sie florire!

Alle. Soch! (ftogen an.)

Bolz. Hoch! und zum zweiten lebe — halt, der Deputirte selber fehlt noch.

Rampe. Da fommt er.

#### Dibenborf.

Bolz. Der Abgeordnete unserer ehrwürdigen Studt, Chefredacteur und Prosessor, Journalist und brave Mann, welcher gegenwärtig zurus, daß hinter feinem Rücken Allotria in die Zeitung gesetzt worden find, er lebe hoch!

Mile. Hoch!

Dibenborf (freundlich). 3ch banke ben Gerren.

Bolz (Oldendorf nach dem Bordergrund ziehend, bei Geite). Und du bist nicht mehr bose.

Oldendorf. Deine Meinung war gut, aber es war eine große Indiscretion.

Bolz. Denke nicht mehr daran! — (laut) Hier, nimm das Glas, setze dich zu uns. Sei heut nicht stolz, junger Staatsmann, heut gehörst du uns. So, hier sitt die Redaction. Wo ist der würdige Herr Henning, wo stedt der Eigenthümer, Drucker und Verleger Gabriel Henning?

Bellmaus. Wir haben ihn überall gesucht, er ift nirgend zu finden.

Kämpe. Ich begegnete ihm vorhin auf der Treppe, er schlich so scheu an mir vorüber, wie Jemand, der einen dummen Streich gemacht hat.

Bolz. Wahrscheinlich geht es ihm wie Oldendorf, er ift wieder einmal unzufrieden mit der Haltung des Blattes.

#### Maller.

Müller (ben Kopf hereinstedenb). Sier die Zeitungen und Postsachen!

Bolz. Dorthin! (Müller tritt herein, legt die Papiere auf den Arbeitstisch.).

Muller. Hier ift der Coriolan. Es fieht etwas über unsere Zeitung darin, der Laufbursche bes Coriolan

grinste mich höhnisch an und empfahl mir den Artikel zur Durchsicht.

Bolz. Geben Sie her! Still, römisches Volk! Coriolan spricht. — Alle Teufel, was soll das? (1ieft) "Aus der besten Quelle erfahren wir so eben, daß dem Zeitungswesen unserer Provinz eine große Veränderung bevorsteht. — Unsere Gegnerin, die Union, wird aufhören, ihre maßlosen Angrisse gegen alles Hohe und Heilige zu richten." — Dies Hohe und Heilige heißt Blumenberg. — "Das Eigenthumsrecht an derselben soll in andere Hände übergegangen sein, und es ist sichere Aussicht, daß wir in diesem vielgelesenen Blatt von jest ab einen Verbündeten begrüßen werden." — Wie schmedt das, ihr Herren?

Müller. Donnerwetter! Kämpe. Das ist Unfinn! } (zugleich.) Bellmaus. Es ist eine Lüge!

Oldendorf. Das ist wieder eine von den aben= teuerlichen Erfindungen des Blumenberg.

Bolz. Dahinter steckt was. Holt mir den Gabriel Henning her! (Müller ab.) Dieser Eigenthümer hat den Verräther gespielt, wir sind vergiftet (ausspringend) und dies ist das Gastmahl der Borgia. Nächstens treten die barm= herzigen Brüder herein und singen unser Todtensied. — Thut mir den Gefallen und est wenigstens die Austern auf, bevor es zu spät wird.

Oldendorf (ber das Blatt ergriffen hat). Offenbar ist diese Rachricht nichts, als ein unsicheres Gerücht. Hen= ning wird uns sagen, daß nichts daran ist. Sieh du keine Gespenster und setze dich zu uns. Bolz (sich sehend). Ich seize mich, aber nicht, weil ich beinen Worten glaube, sondern weil ich das Frühstück nicht im Stich lassen will. Schafft den Henning her, er soll Rede stehen.

Oldendorf. Du hörft ja, er ift nicht zu Sause.

Bolz (eifrig effend). O du wirst furchtbar erwachen, kleiner Orfina! — Bellmaus, gieße mir ein. — Wenn die Geschichte aber nicht wahr ist, wenn dieser Coriolan gelogen hat, bei diesem Purpur im Glase sei's geschworen! so will ich sein Wörder werden. Die grimmigste Rache, die je ein beleidigter Journalist genommen, soll auf sein Haupt fallen, er soll an Nadelstichen verbluten, jeder Mops auf der Straße soll ihn verächtlich ansehen und sagen: Pfui, Coriolan, von Ihnen nehme ich keinen Bissen an, und wenn's Wurst wäre. — (es klopst, Bolz legt das Messer hin.) Memento mori! das sind unsere Todtengräber. — Noch die letzte Auster. Und dann lebe wohl, du schöne Welt!

Juftigrath Sowarz, Senden (aus der Thur links, die Thur bleibt offen).

- Schwarz. Ergebener Diener, meine Berren.
- Senden. Berzeihung, wenn wir ftoren.
- Bolz (sisend am Tisch). Richt im geringsten. Dies ist unser gewöhnliches Frühstück, contractlich auf ein Jahr ausgemacht, fünfzig Austern und zwei Flaschen täglich für jeden Mitarbeiter. Wer die Zeitung kauft, muß es liefern.
- Schwarz. Was uns herführt, Herr Professor, ist eine Mittheilung, welche Ihnen zuerst Herr Henning hätte machen follen. Er hat es vorgezogen, mich damit zu be-auftragen.

٠.٠

Dibenborf. 36 erwarte Ihre Mittheilung.

Schwarz. Herr Henning hat vom gestrigen Tage alle Rechte, welche ihm als Eigenthümer ber Zeitung "Union" zustehen, durch Berkauf an mich übertragen.

Dibendorf. An Sie, herr Juftigrath?

Schwarz. Ich gestehe, daß ich nur als Bevollmächstigter eines Dritten gekauft habe. Hier ist der Kaufvertrag: es ist kein Geheimniß darin. (aberreicht ein Bapier.)

Oldendorf (durchsehend, zu Bolz). Es ist ein notarieller Vertrag in aller Form, — verkauft für zwanzigtausend Thaler. — (Aufregung unter den Mitarbeitern) Erlanden Sie mir, auf den Kern der Sache zu gehen. Soll mit diesem Wechsel des Eigenthümers auch eine Aenderung in der
politischen Haltung des Blattes verbunden sein?

Senden (vortretend). Allerdings, Herr Professor, das mar bei dem Raufe die Meinung.

Oldendorf. Sehe ich vielleicht in Ihnen den neuen Eigenthümer?

Senden. Das nicht, aber ich habe die Ehre, ihm befreundet zu sein. Sowohl Sie selbst, als diese Herren, haben das Recht zu verlangen, daß Ihre Contracte erfüllt werden. Ihre Contracte lauten, wie ich höre, auf halb-jährige Kündigung. Es versteht sich, daß Sie bis zum Ablauf dieser Zeit Ihren Gehalt fortbeziehen.

Bolz (aufftehend). Sie sind sehr gütig, herr von Sensten. Unsere Contracte geben uns das Recht, die Zeitung ganz nach unserem Ermessen zu redigiren und sowohl die Haltung als die Parteistellung des Blattes selbstftändig zu handhaben. Wir werden daher bis zum Ablauf des nächs

**,** 

ften Balbjahrs nicht nur unsere Gehalte fortbeziehen, fonbern auch die Zeitung selbst zum Besten der Partei fortführen, welcher anzugehören Sie nicht die Ehre haben.

Senben (heftig). Wir werben Mittel finden, bem gu begegnen.

Oldendorf. Beruhigen Sie fich! Eine solche Thatigfeit ware faum unser würdig. 3ch erklare unter folden Umständen, daß ich die Redaction mit dem heutigen Tage niederlege und Sie aller Berpflichtungen gegen mich entbinde.

Bolg. Meinetwegen, es fei. Ich erkläre baffelbe.

Bellmaus.

Rämpe.

1

, . .

16

امد. آگرا

j

"

J.

1

Ži.

5

Ŋ

1

1!

1;

Ħ

Ì

1

Wir auch!

Rörner.

Senden (zu Sowarz). Sie find Zeuge, daß bie Berren freiwillig auf ihre Rechte verzichten.

Bolg (zu ben Mitarbeitern). Salt, meine Berren, fein Sie nicht zu hochherzig. Es ist in der Ordnung, daß Sie fich nicht weiter an dem Blatt betheiligen. Wozu wollen Sie aber Ihre Geldanspruche an den neuen Befiger aufgeben?

Bellmaus. Ich will lieber nichts von ihnen an= nehmen, ich will handeln wie du.

Bolg (ibn ftreichelnb). Gut gedacht, mein Sohn. Wir wollen uns zusammen durch die Welt schlagen. Was meinst du zu einer Drehorgel, Bellmaus? Wir ziehen damit auf die Meffen und fingen deine Lieder ab, ich drehe, du fingst.

DIbenborf. Da keiner von Ihnen Eigenthumer der Zeitung geworden ift, so werden Sie zum Schluß dieser Frentag, bramat. Werfe. 33

Verhandlung noch die Frage natürlich finden, an wen wir unsere Rechte abgetreten haben?

Senden. Der gegenwärtige Besitzer der Zeitung ist — Dberst aus der Sestenthür links.

Dibenborf (erichroden gurudtretenb). Berr Dberft?

Bolz. Ah, jest wird die Sache hochtragisch.

Oberst (zu Oldendorf tretend). Vor allem, Herr Professor, nehmen Sie die Ueberzeugung, daß ich dieser ganzen Angelegenheit fremd bin und nur auf den Wunsch des Käufers hierher komme. Erst hier habe ich erfahren, worum es sich handelt. Ich hosse, daß Sie mir das glauben werden.

Bolz. Ich aber finde dies Spiel unpassend und bessehe darauf, zu erfahren, wer der neue Eigenthümer ist, der sich so geheimnisvoll hinter verschiedenen Personen verbirgt.

## Mbelbeib.

Abelheib (aus der Seitenthür links eintretend). Er febt vor Ihnen.

Bolz. Ich wünsche in Ohnmacht zu fallen.

Bellmaus. Das ift ein göttlicher Wig!

Adelheid (sich verneigend). Ich grüße Sie, meine Herren! (zu den Mitarbeitern) Habe ich Recht, wenn ich annehme, daß diese Herren bis jest bei der Redaction beschäftigt gewesen sind?

Bellmaus (eifrig). Ja wohl, gnädiges Fräulein! Herr Kämpe für leitende Artikel, Herr Körner für die französischen und englischen Correspondenzen, und ich für Theater, Musik, bildende Kunst und Allerlei.

Abelheid. Ich werde mich sehr freuen, wenn Ihre Grundfäge Ihnen erlauben sollten, auch ferner Ihr Talent meiner Zeitung zu gönnen. (Die drei Mitarbeiter verneigen sich.)

Bellmaus (die hand auf's herz legend). Gnädiges Fräulein, unter Ihrer Redaction bis an das Ende der Welt!

Abelheid (lächelnd und verbindlich). Ach nein — nur in jenes Zimmer (weist auf die Thur rechts). Ich brauche eine halbe Stunde, um mich für meine neue Thätigkeit zu sammeln.

Bellmaus (im Abgehen). Das wird eine ausgezeich= nete Geschichte! (Bellmaus, Kämpe, Körner ab.)

Abelheid. Herr Professor, Sie haben die Leitung der Zeitung mit einer Bereitwilligkeit niedergelegt, welche mich entzückt. (mit Bedeutung) Ich wünsche die Union auf meine Weise zu redigiren (fast seine Hand und führe ihn zum Obersten). Herr Oberst, er ist nicht mehr Resdacteur; wir haben ihn überlistet, Sie haben Ihre Satissfaction.

Oberst (bie Arme ausbreitend). Rommen Sie, Oldendorf! — Was geschehen ist, that mir leid seit der Stunde unserer Trennung.

Oldendorf. Mein verehrter Freund!

ŗ,

Abelheid (auf die Thur links deutend). Dort drinnen ist noch Jemand, welcher an der Bersöhnung Theil zu nehmen wünscht. Vielleicht ist's Herr Gabriel Henning.

A ba

Ida (an der Seitenthür). Eduard! (Olbendorf eilt zur Thür, Ida ihm entgegen, er umarmt fie. Beide ab nach links, der Oberst folgt.)

Adelheid (artig). Bevor ich Sie, Herr von Senden, ersuche, sich für die Redaction dieser Zeitung zu interessiren, bitte ich Sie, diese Correspondenz durchzulesen, welche ich als einen Beitrag für mein Blatt erhalten habe.

Senden (wirft einen Blid hinein). Mein Fräulein, ich weiß nicht, wessen Indiscretion —

Abelheid. Fürchten Sie keine von meiner Seite, ich bin Zeitungsbesitzerin und (mit Beziehung) werde das Resdactionsgeheimniß bewahren.

Senben (verbeugt fich).

Adelheid. Darf ich Sie um das Document bitten, Herr Justigrath? Und wollen die Herren die Güte haben, den Verkäufer über den Ausgang des Geschäftes zu beruhigen? (Verbeugungen. Senden und Schwarz ab.)

## Abelbeib. Bolg.

Abelheid (nach einer kleinen Pause). Nun, Herr Bolz, was soll ich mit Ihnen anfangen?

Bolz. Ich bin auf Alles gefaßt; ich wundre mich über nichts mehr. — Wenn nächstens Jemand ein Capital von hundert Millionen darauf verwendet, alle Reger mit weißer Delfarbe anzustreichen, oder Afrika viereckig zu machen, mich soll's nicht wundern. Wenn ich morgen als Uhu aufwache, mit zwei Federbüscheln statt Ohren und mit einer Maus im Schnabel, ich will zufrieden sein und densten, es sind schon mehr Schlechtigkeiten vorgefallen.

Abelheid. Was haben Sie, Conrad? Sind Sie unzufrieden mit mir?

Bolz. Mit Ihnen? Sie sind großmüthig gewesen wie immer; nur zu großmüthig! Und Alles wäre recht

schön, wenn nur diese ganze Scene nicht möglich gewesen ware. Dieser Senden!

Abelheid. Er wird nicht wieder kommen. — Con= rad, ich halte zur Partei!

Bolz. Triumph! ich höre unzählige Engel Posaune blasen! Ich bleibe bei der Union!

Adelheid. Darüber habe ich nicht mehr zu ent= scheiden. Denn ich muß Ihnen noch ein Geständniß ablegen. Auch ich bin nicht der wirkliche Eigenthümer der Zeitung.

Bolz. Richt? — Nun bei allen Göttern, mein Wit ist zu Ende, dieser Eigenthümer wird mir allmählich gleichs gültig. Ob er ein Mensch, ein Irrwisch oder Beelzebub selber ist, ich biete ihm Trop!

Abelheid. Er ist eine Art Irrwisch, er ist ein klein wenig Teufel, und vom Kopf bis zur Zeh ist er ein großer Schelm. Denn Conrad, mein Freund, Geliebter meiner Jugend, Sie sind es selbst! (giebt ihm das Doeument.)

Tonrad (eine Weile ftarr, lieft). Abgetreten an Conrad Bolz — richtig! — Das wäre so eine Art Geschenk.
— Kann nicht angenommen werden, ist viel zu wenig.
(wirst das Papier weg) Hebe dich weg von mir, Ueberlegung!
(fällt vor Abelheid auf die Knie) Hier knie ich, Abelheid! Was ich rede, weiß ich vor Entzücken nicht, denn die ganze Stube tanzt um mich herum. Wenn du mich zum Manne nehmen wolltest, so thätest du mir den größten Gefallen von der Welt! Willst du mich nicht, so gieb mir einen Backenftreich und jage mich sort.

Abelheid (sich zu ihm neigend). Ich will dich! — (ihn füssend) Diese Wange war's.

## Die Journalisten.

Conrad (aufspringend). Und diefer Mund ift's. (tift fie, sie halten sich umarmt, kleine Bause.)

## Oberft, Iba, Dibenborf.

Dberft (erstaunt an ber Thur). Bas ift bas?

Bolz. Herr Oberst, es geschieht Alles unter Verant= wortlichkeit der Redaction.

Dberft. Abelheid, mas feh' ich?

Abelheid (die Hand nach dem Obersten ausstreckend). Mein Freund! Die Braut eines Journalisten!

(Indem Ida und Oldendorf von beiden Seiten zu dem Paar eilen, fällt der Vorhang.)



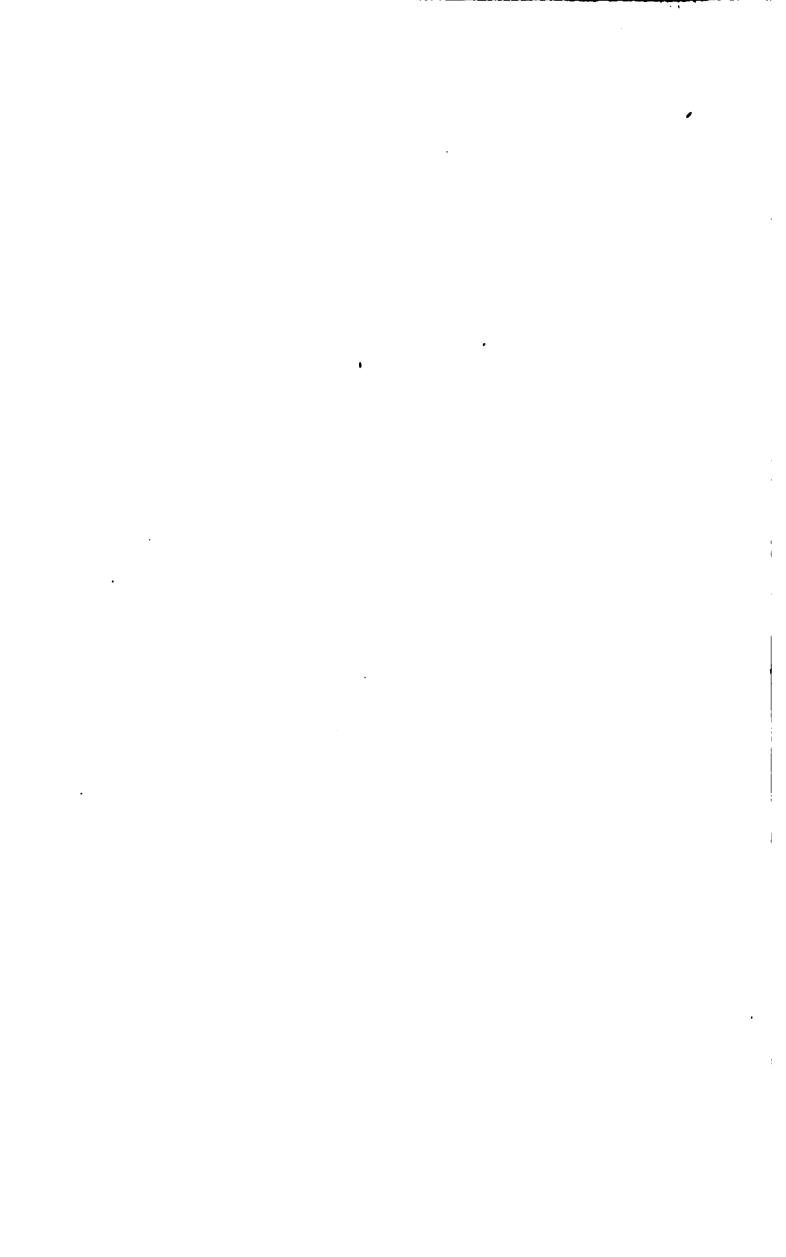

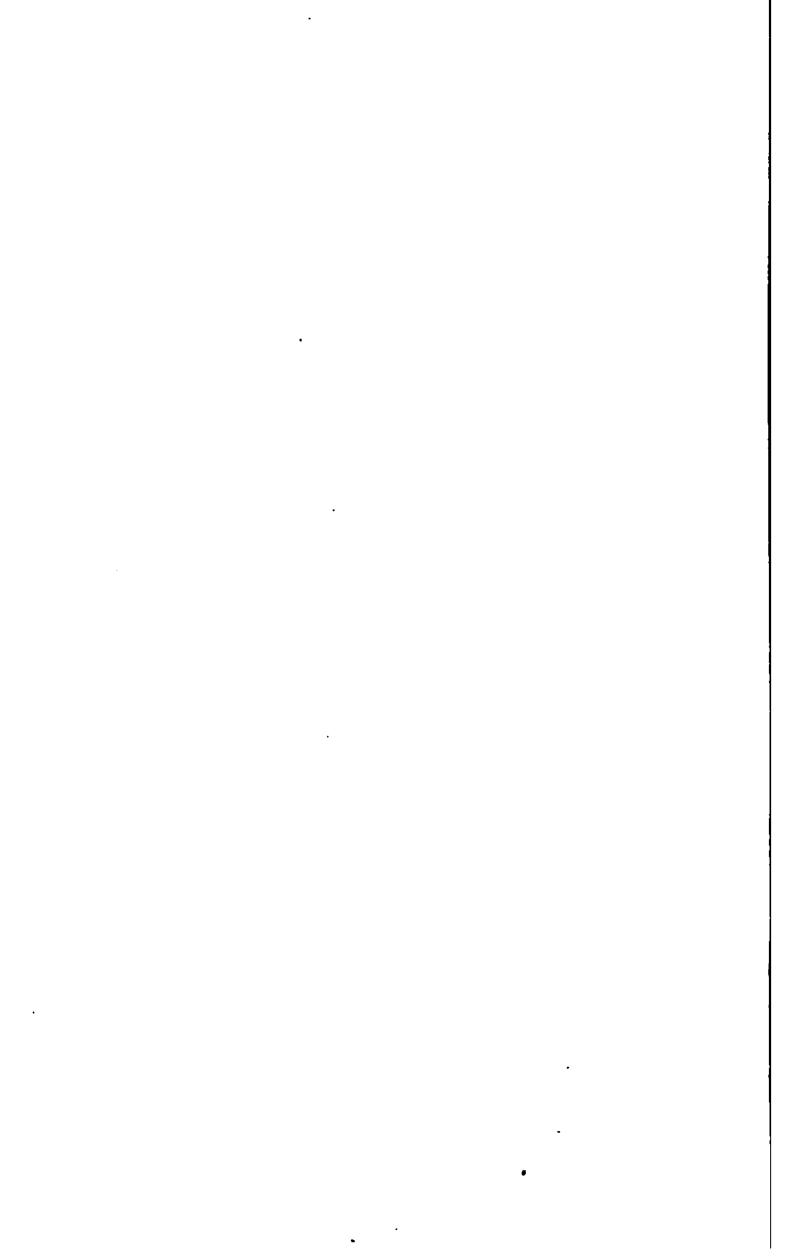

• •

| • |   |        |
|---|---|--------|
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   | 1      |
|   |   | t<br>I |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   | • |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   | !      |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   | †      |
|   |   | l<br>I |
|   |   |        |
| , |   |        |
|   |   | 1      |
|   |   | 1      |
|   |   | i      |
|   |   |        |

|   |   | <br> |
|---|---|------|
|   |   |      |
|   |   | •    |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
| • |   |      |
|   |   |      |
|   | • |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   | •    |
|   |   |      |
|   |   |      |
| • |   |      |
|   |   |      |
| • |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   | • |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |
|   |   |      |

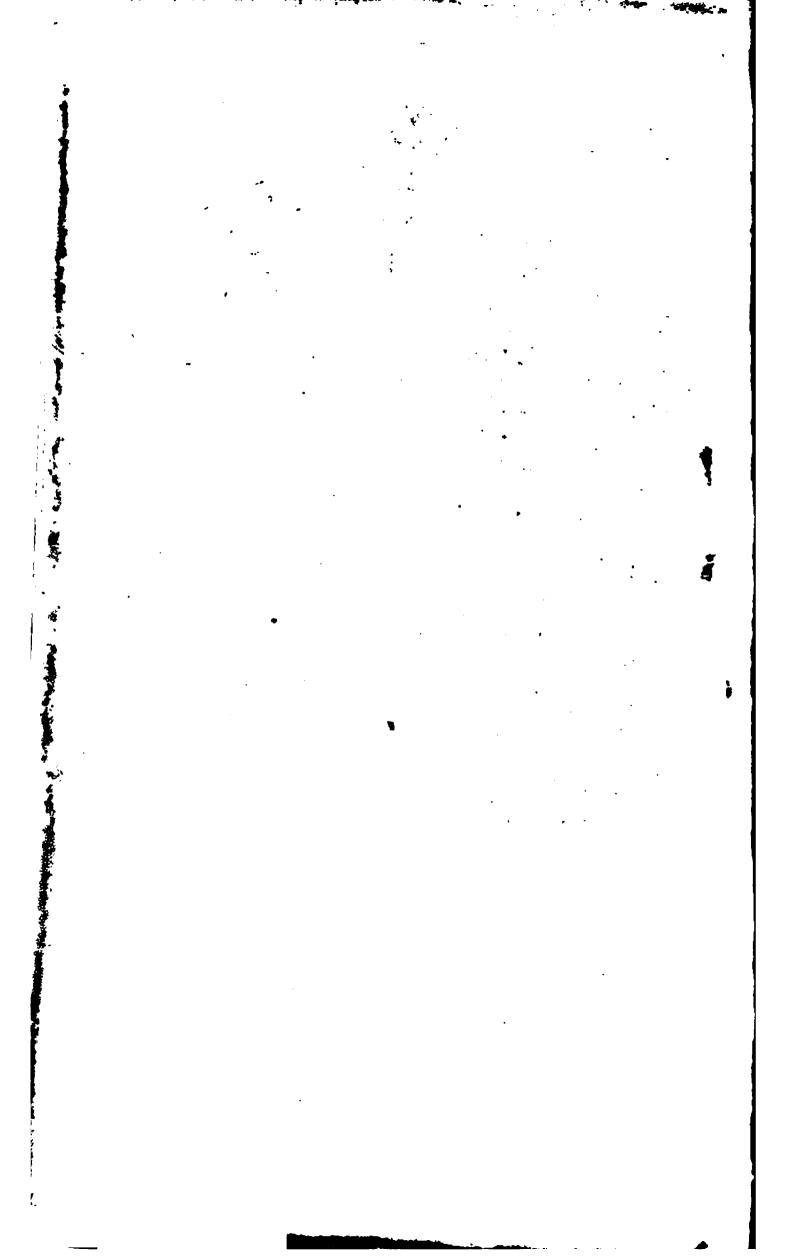

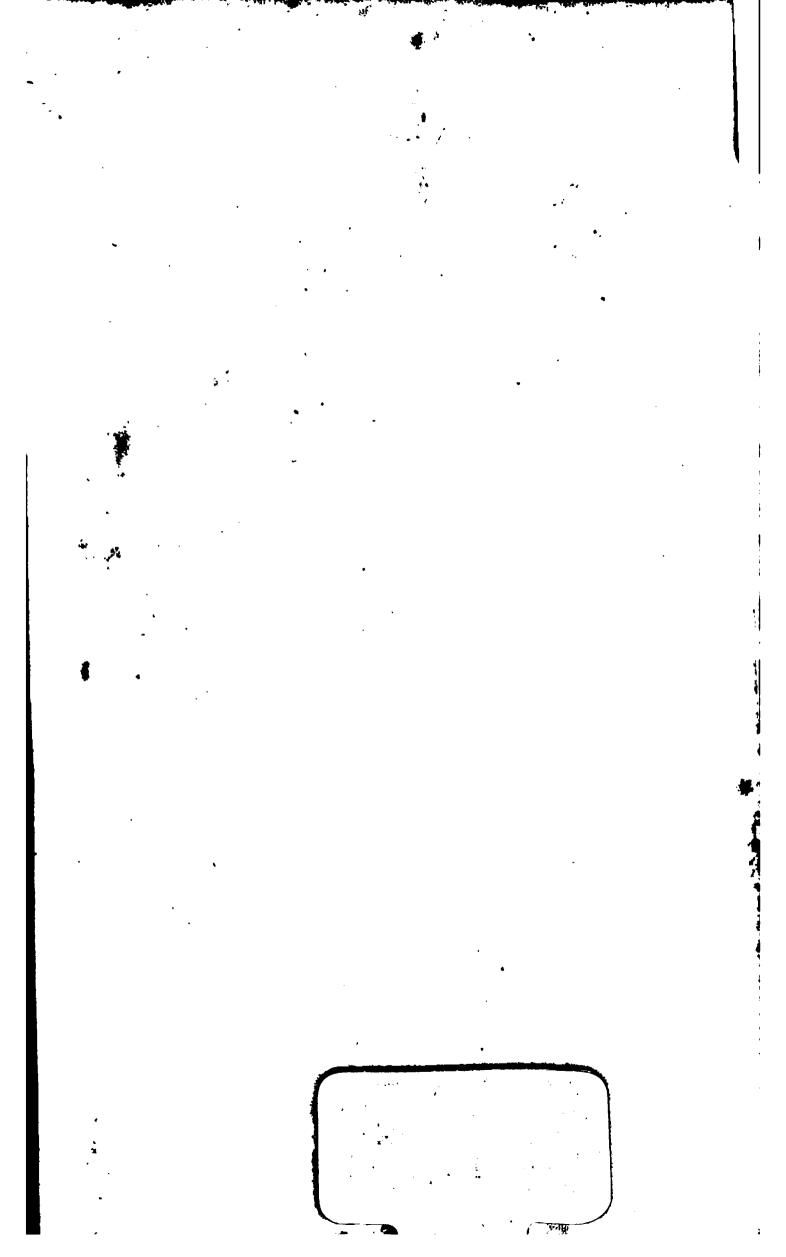

